

# SCHULINGSBREF



REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der deutschen Arbeitsfront



Die Titelseite zeigt ein germanisches Sonnenrad aus der Bronzezeit (1600 v. Chr.) Zeichnung Professor Tobias Schwab, Berlin

#### Bezug der "Schulungebriefe" und Sammelmappen.

Alle Angehörigen der MSDAP, der DAF sowie der angeschlossenen Organisationen, ebenso alle Angehörigen der Reichse, Ländere und Kommunalbehörden können den monarlich erscheinenden "Schulunger brief" zum Preise von 10 Ref. für das Stud auf dem Dienstwege beziehen. Bestellungen nimmt die Dienststelle entgegen und leitet sie an das zuständige Gauschulungsamt der MSDAP weiter. Sammelmappen sind auf gleichem Wege zum Preise von 1,50 RM. erhältlich. Nachbestellungen bereits erschienener Folgen auch auf dem Dieustwege. Alle Auslandsdentschen beziehen den "Schulungsbrief" durch die Aussandsorganisation der NSDAP, Hamburg 13, Harvestehuber Weg 22. Dort sind auch "Schulungsbriefe" zu Propagandazweiten im Ausland anzusordern.

"Der Schulungsbrief", Berfandabteilung gez. Schild



# DER SCHULUNGSbRIEF

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der Deutschen Arbeitsfront

### Aus dem Inhalt:

| Rurt Jeferich; |           |         |         |      |         |     |     |     |   |     |   |       |    |
|----------------|-----------|---------|---------|------|---------|-----|-----|-----|---|-----|---|-------|----|
| Jahreswende    | 1935      |         |         |      | <br>• • |     | 1 1 |     | ٠ |     | • | Seite | 4  |
| atfreb Otolens | erg:      |         |         |      |         |     |     |     |   |     |   |       |    |
| Uniwertung de  | r beutsc  | ben G   | elhid   | fé . | <br>    | 4   |     |     | a |     | ٠ | Geite | 6  |
| Dr. Erwin To   | p ft      |         |         |      |         |     |     |     |   |     |   |       |    |
| Die Brücke ül  | ber die f | Saar    |         |      |         |     |     |     | r | ٠.  |   | Geite | 12 |
| ABas jeder De  | utsche n  | iffen : | กานหื . |      | <br>    |     |     |     | = |     | ٠ | Seite | 26 |
| hans jur Mege  | bet.      |         |         |      |         |     |     |     |   |     |   |       |    |
| Der Abeg zur   | Ruhe .    |         |         |      | <br>3   |     |     |     |   | ٠.  |   | Seite | 27 |
| Fragekasten    |           |         |         |      |         |     |     | 1 - |   | 4 a | , | Geite | 39 |
| Das beutsche   | Buch .    |         | b = 1   |      |         | 4 # |     |     |   |     | 4 | Ceite | 40 |

# Geschichtliche Gedenktage

| 1. 1. 1683  | Groeben bift bie furbrandenburgifde Flagge an ber Rufte von Guinea                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1814        | Bluder geht mit dem foleniden Beer bei Ranb über ben Rhein.                                                                           |
| 4. 1. 1913  | Der große preuß. Stratege Generalfeldmarichall Alfred Grafv. Schlieffer geftorben.                                                    |
| 5. 1. 1919  | Brundung der DEDAP als "Demide Arbeiterpartei".                                                                                       |
| 6. 1. 1776  | Der prengifde Freiheitstämpfer Major Ferdinand v. Schift geboren.                                                                     |
| 8. 1. 1915  | Landung der Emden Mannichaft bei Sodeiba in Urabien.                                                                                  |
| 9. 1. 1927  | Der Philosoph Soufton Stewart Chamberlain geftorben.                                                                                  |
| 1920        | Der Schnichfriede von Berfailles tritt in Rraft.                                                                                      |
| 1923        | Litauen annefriert bas deutsche Memellanb.                                                                                            |
| 11. 1. 1923 | Einbruch ber Frangofen und Belgier in bas Rubegebiet.                                                                                 |
| 12. 1. 1833 | Der Philosoph Eugen Dubring geboren.                                                                                                  |
| 1893        | Reichoninffer und Preuß. Minifterprafibent hermann Göring geboren.                                                                    |
| 1922        | "hitler, Effer und Benoffen" wegen Storung einer feparatiftifden Ber fammlung zu je brei Monaten Gefangnis vernrteilt.                |
| 14. 1. 973  | Meifter Effebard gefterben.                                                                                                           |
| 1930        | Borft QBeffel von Kommuniften in feiner QBobnung überfallen und nieber' geichoffen.                                                   |
| 15. 1. 1933 | Pg. Dr. Frid wird erfier nationallogialift. Minifterpräfident in Thfiringen. Entideibender Erfolg ber DEDUP bei ben QBablen in Lippe. |
| 18. 1. 1871 | Proflamation bes Deutschen Reiches zu Berfaitles.                                                                                     |
| 19. 1. 1576 | Der Schubmacher und Poet Band Cache in Mürnberg geftorben.                                                                            |
| 20. 1. 1874 | 21. D. Doffmann von Sallereleben, ber Dichter des Deutschlandliebes, geftorben.                                                       |
| 1930        | Der Bertrag über ben Poungplan wird im Bang unterzeichnet.                                                                            |
| 21. 1. 1934 | Der Architett Pg. Paul Ludwig Trooft in Manchen geftorben.                                                                            |
| 22, 1, 1729 | Der Dichter Gotthold Ephraim Leifting geboren.                                                                                        |
| 4.7         | Pg. General v. Ligmann geboren.                                                                                                       |
| 23. 1. 1930 | Bilbung ber erften nationalsozialiftisch geführten Regierung in Thuringen.                                                            |
| 24. 1. 1712 | Friedrich ber Große in Berlin geboren.                                                                                                |
| 1915        | Deutschenglisches Coladifrengergefecht auf ber Doggerbant in ber Mordfee.                                                             |
| 26, 1, 1786 | Beneral v. Ziethen gesterben.                                                                                                         |
| 17. 1. 1756 | Wolfgang Amabens Mogart geboren.                                                                                                      |
| 1814        | Johann Bottlieb Fichte geftorben.                                                                                                     |
| 28. 1. 1871 | Ubergabe von Paris.                                                                                                                   |
| 1923        | Erfter Reichsparteitag ber MEDMP gu München.                                                                                          |
| 1860        | Jeachim v. Merteibert gestorben.                                                                                                      |
| 1887        | Der Dichter Ernst Moris Arnbt gestorben<br>Da. Staaterat Pring Angust Milhelm arboren                                                 |
| 1 7 1 1 1   | AMA NORTHER PROPERTY AND THE PROPERTY APPROPRIES.                                                                                     |

Der Führer wird Kangler bes Dentiden Reiches.

30. 1. 1933



# GEFALLEN ALS HELD, AUFERSTANDEN ALS VOLK.

### JANUAR

ERNST WEINSTEIN, Schmied, Stuttgart 1, 1, 1931 / PAUL THEWELTIS, Konditor, Düren (Rhld.) 23. 1. 1931 / RICHARD SELINGER, Ackerkutscher, Dobers b. Sanitz (O.-L.) 31.4.1931 / KURT WIETFELD, Maler, Barneberg 1, 1, 1932 / RICHARD MENZEL, Maler, Büdelsdorf, Schleswig-Holstein 11, 1, 1932 / ERNST SCHWARZ, Kunstmaler, Prof., Berlin-Frohnau 19.1.1932 ARNOLD GUSE, Arbeiter, Essen 19.1, 1932 / BRUNO SCHRAMM, Dipl.-lng, Zülz, O.-S. 22.1.1932 / HERBERT NORKUS, Schüler Berlin-Plötzensee 24.1. 1932 / WALTER WAGNITZ, Schneiderlebrling, Berlin 1.1.1933 / ERICH SAGASSER, Arbeiter, Berlin 8.1.1933 / ERICH STENZEL, Maler, Berlin-Witmersdorf 13.1.1933 HANS BERNSAU, Kaufmann, Iserlohn 13, 1, 1933 / FRITZ WEFERAM, Hausmeister, Düsseklorf 20. 1. 1933 / HANS MAIKOWSKI, Gärtner, Berlin-Charlottenburg 31, 1, 1933.

WOFÜR SIE STARBEN, SOLLST DU NUN LEBEN. VERGISS ES NIE -SOLDAT DER REVOLUTION

## Jahreswende 1935

Wie immer, ift auch dieses Jahr mit froben Soffnungen, mit guten Wünschen, mit Glodenklang und Glaferklieren eingeleitet worden. Die Glivesternacht ift verrauscht, ein Sestrag ist vorüber, und das deutsche Volk steht wieder an den Statten seiner Arbeit. Go wollen wir bier auch nicht von dem kalendarischen Beginn des neuen Jahres sprechen, sondern vielmehr von einem anderen Datum, das uns Varionalsozialisten denkwürdiger Erinnerungstag sein und bleiben wird bis in ferne Jeiten; ein Tag, der, so glauben wir, eingehen wird in die Geschichte der Vation als entscheidender Wendepunkt eines erwachenden Volkes: der 30. Januar! Jener Tag, an dem nunmehr das dritte Jahr des Britten Reiches seinen Ansang nimmt.

Wir haben ein Necht darauf, diesen Tag mit Stolz und Leende zu begeben, und es gibt keinen Gutgesinnten, der une dieses Necht streitig machen wollte. Ja, mehr noch: Le gibt beute wohl keinen echten Deutschen, der, zurückschauend, nicht die Stunde segnet, in der am 30. Januar 1933 die Sturmkolonnen mit lodernden Sackeln und webenden Sahnen durch die Wilhelmstraße zogen, um dem greisen Seldmarschall zu danken, um den Ranzler Adolf Sieler, den Sübrer des Volkes, zu grußen.

Mit diesem Triumphing der Bu batte ein langer Marich sein Ende gefunden. Der Rampfumdie Macht, die erfte Etappeeiner großen Gendung, wurde mit einem vollständigen Gieg beschlossen. Aber nicht nur deshalb ift uns der 30. Januar Gedenk und Seiertag, weil wir an ihm die Macht errangen und weil unter dem Gleichschritt der braunen Bataillone die deutsche Iwietracht germalmt wurde, sondern vielmehr noch deshalb, weil damals auch ein ganges Zeitalter dabinfank und nun erst am Sorizont des deutschen Schicksals das Morgenrot des neuen, des 20. Jahrhunderts aufzuglüben begann.

Swei Jahre find seitdem verflossen; zwei Jahre gaber Arbeit und mutiger Entschlisse. Grundlagen einer neuen Staats und Gesellschaftwordnung wurden geschaffen, ein verrostetes Wirtschaftsgetriebe in Gang gebracht, Vot bezwungen und der Lebenswille der Nation von den Schlacken befreit, die ihn bemmten. Line Umwertung auf allen Gehieten seine ein. In der Gemeinschaft wurde ein neuer Glaube verankert. Wenn wir Andschau balten, so find die Erfolge, gemessen andem, was war, gewaltige! Ruchschäge auf diesem oder jenem Gehiet vermögen am Gesantbild nichts zu andern. Und die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges zu einer neuen Gemeinschaft der deutschen Menschen wird vielleicht durch nichts eindeutiger bewiesen als dadurch, daß die Vation auch die hitterste Enteauschung, geboren aus Treulosigkeit und Verrat, die sie in diesem Jahr durchleben mußte, nicht nur ohne Schaden überstand, sondern sie nur zum Anlass nahm, um aus dem Prüsstein der Untereue von wenigen den Markstein der Treue von Millionen zu gestalten. Die unseligen Junitage des vergangenen Jahres batten letzlich boch nur eines zur Folge, daß sich das Volk sester zusammenschloss hinter dem einen, dem Kübrer, bereit, Gelser an seinem Werke zu sein.

Aber wir würden den Tag des 30. Januar nicht als echte Nationalsozialisten begeben, wollten wir uns lediglich damit begnügen, festzustellen, daß es auch im zweiten Jahre unserer Epoche vorwärtsging, daß wir arbeiteten und erfolgreich waren. Notwendig ist vielmehr, daß wir uns an diesem Tage vergegenwärtigen, welche gewaltigen Aufgaben noch vor uns liegen.

Rein außerlich, politisch gesehen, ift die Revolution brendet. Aber der Rampf um die beutsche Beele geht weiter, muß weitergeben, wenn es uns gelingen foll, auf den Grund.

4

mauern, die gelegt find, die deutsche Graleburg zu errichten, die feft genug ift, um den Sturm ganger Jahrhundrete gu überdauern.

Dicht die Schaffung materieller Werte ift die wichtigste Aufgabe des fampferischen Geschlechtes unserer Tage, das fich in der Organisation der Partei gusammenschloß, sondern die Erwedung des germanischen Kassebewußtseins, die Vieugeburt der deutschen Geele durch die Erkenntnis, daß unser lebendiges Blut der große beilige Strom ift, der uns verbindet mit den Taten der Alevordern und mie denen, die da kommen muffen!

Mus der Anerkenntnie diefes Blutschicksals wird fich die Charakterhaltung des deutschen Menschenergeben, und nur fie allein wird den Weg in die Bukunft mafigeblich und dauerhaft beeinflussen können. Sier liegt die große Mission der Kampfer der MoDAP. Denn erst, wenn es gelungen ift, die Gesamtheit des deutschen Volkes zu lehren, bewußt der Stimme ihres Blutes zu lauschen, wird der Sieg unserer Kevolution für das nachste Jahrtausend gesichert sein. Denn es wird dann ein neuer deutscher Menschentyp entstehen, befähigt, den Stürmen seiner Zeit zu trogen.

Wenn wir alfo feststellen, daß mit dem 30. Januar 1933 das erfte Biel - die Machtergreifung ale Voraussegung - erreicht wurde und die beiden vergangenen Jahre damit ausgefüllt waren, dem deutschen Voll den Weg für feine fundamentalften Lebensmöglich. feiten freigulegen, fo treten wir nunmehr in die zweite, fcwerere und größere Etappe ein, in der es gilt, die Ergiebungsarbeit der deutschen Volfsfeele zu bewältigen. Don dem Erfolg dieser Arbeit wied es abbangen, ob der 30. Januar tatfachlich auch im Lichte der Beidichte erstrablen wird ale der Gedenktag dafür, daß im Jahre 1933 einft ein neues Beitalter begann, oder ob er nur gewertet werden wird als Auflehnung eines Franken Volfes, das lenemalig die Rrafte einer feindlichen Umwelt erfannte, aber folliefilich doch zu fowach war, um fie endgultig zu bestegen. Miemand von une fann fich mit einem folden Ausgang der Breigniffe begnügen wollen. Potwendig ift aber, daß alle fich über die logischen Ronfequengen unferes Befolges oder Mifferfolges im Flaren find. Morwendig deshalb, damit fich ein jeder, der Kampfer im großen Geere Adolf Sitlers ift, die Verantwortung vergegemwartigt, die er fur bae Ochicffal feines Volles übernommen bat. Bur Bicherung des Sieges wird es deshalb noewendig fein, daß fich ein jeder von uns felbst einer barten Schule untergieht. Tag fur Tag wird er fich prufen muffen, ob feine Charafterbaltung, feine Treue, feine Leiftung im Ginklang fteben zu der Aufgabe, deren Rofung die Mation ein Recht bat, von une gu fordern. Gleichgultig ift dabei, ob der Wirfungefreis des einzelnen fleiner oder größer ift, wichtig nur die immermabrende Einfanbereitschaft der gangen Braft, deren er fabig ift. Dabei wird es diefer oder jener ertragen muffen, daß die Bewegung ibn ausscheider, weil die Voraussergungen, die fie gu ftellen die Pflicht bat, bei ibm nicht vorhanden find. Wir alle werden die Stamme der Austeje über uns ergeben laffen muffen, um gu beweifen, daß wir die notige garte und Seftigfeit baben, die uns allein wert machen, die neue Ariftofratie eines neuen Geschlechtes ju fein!

So wird fich dann der neue deutsche Orden bilden, der nicht nur einen gort national' sozialiftischer Weltanschauung darftellt, sondern der ewige Rraftquelle der deutschen Seelenbaltung ift. Vorbild seien uns all jene, die für Deutschland bluteten und starben, seien uns die Großen der Geschichte, und leuchtendes Vorbild sei uns der Mann, dem wie den Lid der Treue leisteten: Abolf Sitter!

Das Schichfal bat uns in eine deit gestellt, die Geburtsstunde einer großen Idee geworden ift, einer Idee, die nicht "zufältig" von den Sternen fiel, sondern die eiserner Wille formte aus einem gottlichen Junken. Wir sind als Trager dieser Idee beauftragt, Gestalter eines neuen deutschen Menschentyps zu werden. Das Werk, das wir begannen, wir wollen es vollenden. Go wird einst über unseren Grabern ein stolzes, erhabenes Deukmal in die Jukunft ragen, wie die Geschichte kein gleiches bisber zu verzeichnen hatte: Das ervige Reich der Deutschen!



#### Über deutsche Geschichtsauffaffung

(Rebe auf ber Reichstagung bes , Reichsbundes für deutide Worgeldichte" in Balle a. b. Gaale.)

Unfere bentige Lagung fieht voruchinlid; im Beiden ber mantent gemerbenen Begriffe von ABeltgefducte und Entwidlung. Wir batten uns bineingelebt in eine Beidichtsbetrachtung, in ber ettlart murbe, bag man ben Ginn ber Beltgefchichte genau tenne, laut ber man wurte, baff alle Ereigniffe im Bollerleben auf bas eine ober andere behauptete Biel binftreben. Man glaubte ben "Ginn ber Beltgeichichte" in ber Chriftianifierung aller Boller ju erbliden. Danach erleben mir im 18. Jahrbundert bas Auflemmen ber Borfiellung von ber "Ertiebung bes gangen

Menfchengeschlechte", bes bumanifiliden Ibeale, auf das alle Errichungemethoden eingefiellt maren. Diefe beiben Begriffe einer allgemeinen Weligeschichte und eines allgemeinen, für alle Rioller und fur alle Zeiten gultigen Weltziels, wie wir fe in ber Christianifierung und in ber humanitatoidee baben, find heute mantenb ge-

Uberall fuden Menfdien und Wolfer nad) neuen Jubalcen und neuen Bielfegungen. Diefes nene Erlebnis bes beutiden Bolfes jagt und beute, bag es im Grunde gar feine Delt. gefdicte in jenem Ginne gibt, baf vielmehr jene ideinbar allgemeingultigen Riele aus Muniden und Trieben bestimmter Meniden und Welt. anidiauungegruppen beraus geschaffen wurben, baft fie aber bod nichts Enbaultiges über bao innere Berben und über bie großen Rampfe ber Beidichte ausfagen.

Es gibt feine Belt geidrichte, co gibl mir eine Beidichte ber Wolfer und Raffen, eine Beididte ber veridiebenen Charaltere und eine Darfiellung biefes Kampies ber Raffenfeclen mifeinanber.

Die Geschichte ift in biefem Ginne ein Ringen von Bolfelnleuren gegen und mit Bolfelnleuren. Deshalb ift es aber bod nicht io, daß bie Wellgeldidite eima ibren Ginn verlore, falle man bie alten Werte nicht mehr goften lagt. Die editen Geftalten ber QBelegeldichte bleiben und unverandert ehrmurbig. Das ift tein Relativismus, ber durch biefe Betrachtung in Die Beidichtsforfdiung bineingetragen wird. Und erideint im Begenteil die gange Betrachtung ber Beidichte eines Boltes unter einem einzigen unwerfalutiichen Gestatispunkte als burdaus begrentt und burdaus nicht ben großen Aufgaben entfpredenb, bie une bie Boltergeichichte ftellt. Daber baben wir beute einen anderen Blid gewonnen, und twar fowebt für das beutige Leben als and für die ferner liegenben Zeiten ber Beidbichte.

Go fceint uns beute bas Werben bes antilen Briedentums in gang anberen Formen vor fich ju geben, als man fie biober annahm.

#### Das Griechentum

ericeint uns bente nicht mehr als eine Ginbeit, londern ale ein Ringen ber widerfrebendffen Elemente. Bir feben, daß innerbalb bes großen Kompleres, ber mit bem 2Borte ,,Briedentum" belegt wurde, Die verschiedenffen Rrafte miteinanber fampien. Erft wenn wir ausgefdieben baben, mas von aufen auf ben Dellenen eindrang, tonnen wir ertennen, baf bas, mas wir Briedenfum nennen, ein Rampi war ber berfdriebenen Raffen nuteinanber, ein Rampf ber norbiiden Dorer mit ben Wollerichaften Rleinaffens und bamit jugleich ein groffes Mingen ber Gotter bes Lidits mit ben Gottern ber Dadit, ber Rampf gwifden ben Gottern bes himmels mit ben Bottern ber Erbe, ein Ranipf bes Waterrechte gegen bie mutterreditlichen Borftellungen Rleinaftens. Und im Bufammenbang bamit mar es der Rampf eines freien QBeltertennens, einer innerlich großen Bolloftele mit Damonie und Zauber bes öftlichen Mittelmeerfreifes. Erft wenn wir bas analytiid in ideiben verneben, und bem Schonbeiteibeal ber Brieden auf bilb. nerifdem Bebiete ebenfo Plas ichaffen wie bem Schonheitsibege bes griedifden Denichen in Dichtung, Philosophie und Politif, merben mir begreifen, was Griedentum ift.

Danu merden wir auch begriffen haben, mas burch viele Jahrhunderte bindurch ben beutichen Meniden ju diefer Antife führte: bie Caffache namlid, daß er in biefem griedifden Meniden imb feinem Schonbeiteident feine eigene Beffalt oft beffer verforpert wiederfand als unter ber Berricaft jener Ideale früherer Jahrhunderte, in denen biefer dentiche Menich um fein Welen fo idwer ringen mußte, bag ibm unter ben Dorfiellungen von Weltflucht und Maturverachtung das eigene Ich nabeju geraubt worden mar.

Und fo wie dieje furje Betrachtung ber untiten griedischen Welt, fo wird fich auch eine Ummandlung ber Betrachtungsweife über anbere Boller ergeben. Wir feben jest nicht mehr unter einer beffinmiten Dogmarit biefe Entwicklung vor fich geben ober unter einem Ginbeitegmange. gefen, lendern wir leben eine lebendige Dynamit verfdiebener Weltegestalten und veridiebener Maffenfeelen um die Berrichaft ringen. Und damit ift ein entidicibenbes Wort ausgesproden:

Die Beligefdiidite muß beute neu gefdirieben werben!

Die Bengueffe ber großen Beichichte bet veridiedenen Raben find nicht nur literarifd niedergelegt, nicht nur bie Biftoriter fdrieben barüber. Diefe Bifforifer waren bod, meift ichon gu fpat geboren, um Bengen einer längit vor ibnen liegenden Entwidlung fein gu tonnen. Bielmebr fest bier bas ein, mas fruber etwas geringidiagig bie "Biffenidaft bes Spatens" genannt morder ift. QBan biele QBillenidiaft une gefdentt bat, bas find bifterifde Delumente alles beffen, was fich in den vergangenen Jahrtaufenden auf Diefer Erde abgespielt bat. Und wenn wir beute er-Haren, bag bie Dorer ein norbifdies Boll find, bas vom Morden nad bem Guben manberte und bort einen erbitterten politischen und militärischen Rampf führte gegen die eingeseffenen affatilden Boller, fo ift das nicht nur eine Schluffolgerung aus literarifden Beugniffen, fonbern es ift, viel tiefer gegriffen, eine Anertennung auch jener Brabungeidage, Die und in ben letten Inbrgebuten geliefert wurben.

Es ift für une fein Bufall, bag ber griedifde Menid ben Rechtedbau ale bas 3beal feines Saufes empfenbet. Denn wir wiffen, baf ber nordifche Meuld, ben Pfostenbau als bie Urform feines Saufes mitbringt. Manche Forider, bie jene Raffengujanumenbange nicht tannten, fonnten fid nicht ertlaren, mober es tam, bağ auf

Dem Mittelmeerrundbau ploglich ein rechtediger Tempel entftand. Man konnte fich biefen Sprung in der angeblich einheitlichen Griechenfoele nicht deuten, und erft heute, wo wir uns bewußt find, daß es fich bei jenem Griechentum burchaus nicht etwa um etwas Einheitliches handelt, willen wir, daß wir es bier mit bem Auftreien eines ganz neuen Menschen zu tun baben. Erst heute willen wir, warum biefer aus dem Nerden stammende Pfostendan, der mit seinem Grundrift in vorgeschichtliche Zeiten zuructgeht, ploglich in Griechen land auftritt. Das ist etwas, wozu die Borgeschichte uns verholfen hat.

Und bas ift eben bie große Anigabe ber Bergefchichte: bie Steine in einem buchflablichen Sinne reben gu laffen!

Co glaube id, wenn wir bie Beltgefdichte eber, richtiger gelagt, die großen Buge ber ver-Schiebenen Wolfer burd bie Welt erforichen, bann entrollt fid vor unferen Bliden etwa folgendes: Wir feben in naber geschichtlicher Zeit eurepaische Wolfer den gangen Erdball tolonifieren und beberrichen. After bliden weiger gurud in bie Mergangenheit und feben aus bemfelben Kraft. gentrum beraus die Bifinger die Belt erebern. 2Bir geben weiter jurud und feben bie großen germanifchen Belter wandern und alle Rationalflaaten Epropas grunden. Und ferner zeigt uns bie Befdichte ben Bug ber Inbogermanen über die Bebirgspaffe nach dem Jran und bis nach Inbien, ben Bug ber Dorer nach Griechenland wie ben Zug ber Malifer nach Italien.

Da feht nun ein neues Forschen ein, ob biesen greßen Zügen ber Geldrichte nicht noch weit altere Züge hinzugesellt werden tonnen, ob aus diesent Kraftzentrum bes Weltballes noch andere Zuge in vorgeschichtlicher Zeit das Gesicht der Welt bestimmten! Es sest serner die entscheidende Frage ein nach Exattheit und nach Ibeenbildung.

Die Geschichtswiffenschaft ift nicht in bem Sinne exafte Wiffenschaft wie eine bie Physik. Sie sett fich zusammen zwar aus eraftem Forschen. Iber nach ber Ferschung seht bie Wertung ein. Wir konnen zwar nicht Naturgesehr werten, bas entzieht sich menschlicher Kraft. Aber immer, wo menschliches Handeln und Kamp-

fen auftritt, ba werten auch bie Nachsemmen bie alten Rampie in ipaterer Zeit. Darum ift Gesichichte nicht nur eine Angelegenheit jegenannter exafter Wiffenschaft, sondern ein Suchen, gepaart mit einer neuen Erkenntuis und gepaart mit dem Recht auf eine neue Wertung.

Es ist in ben letten Jabrzehnten auch in ber segenannten objettiven Wissenschaft nicht seiten ein großer erkenntnistrinscher Jertum zu verzeichnen. Die Wissenschaft glaubte oft, daß sie nur exakte und Ersabrungswissenschaft sei. Die Wissenschaft hat sich in den lenten Jahrzehnten nur seiten die erkenutniskrinische Frage vorgelegt, wie denn Ersahrung entstehe und was in den Vegriff "Ersahrung" eingeschlossen sei. Wenn sie das überall getan hatte, dann ware manwer phantastische Irrium der Weltanichauung wahrend der lehten Jahrzehnte nicht entstanden. Jeder erakte Forscher wurde sich bewustt sein, das bas, was er Ersahrung nennt, sich schon aus Ideenbildung und Erperiment zusammenseht.

Das Erperiment allein bat noch nie Wiffenichaft geforbert, aus dem einfachen Grunde, weil es felbit nicht entstanden mare, ohne baf jemand thepretifierend nach der Urfache gefragt hatte.

Millienen Menichen haben einen Apfel fallen sehen, aber tein einziger ift jabrbundertelang auf ben Gebanten gelommen, ju fragen, war um er salle. Die Ertenntnis, daß nicht die Sonne fich um die Erde, sondern die Erde sich um die Sonne dente, hat eine ganze Weltanschauung gestürzt und erbitterte Kampfe um die Seele der Menichen gezeitigt. Und so ist erst auf Grund bestimmter Ideenschungen genialer Menichen die erate Wissenschaft frater an diese Dinge berangerteten und hat in ihrer späteren Forschung unt zu leicht überseben, was an diesen Dingen die Intuition genialer, großer Menichen war.

Das gilt auch für die Bewertung ber Geichichteminenschaft. Wenn in den letten Menaten
eine Debatte durch Dentschland ging, so ift fle,
glaube ich, auf diesen Neuner der "Erfahrung" zu bringen. Der Forschungswissenschaftler, der Millionen von Einzelheiten zu überprüfen
und zu gliedern hat, hat damit auch eine große
Aufgabe übernommen, für die ihm jeder Deutsche





mue Dant fagen wirb. Wir wollen an biefer Stelle gerabe bem fillen Foridier biesen Dant auslurechen für Lemiungen, die er zugunften bes Gangen vollbrungt. Aber foir wollen auch das Rocht jener vertreten, die - oft ohne die Milliotien Eingelheiten zu ertennen boch ben Juftinft für bas Grose und das Entscheidende bensen und an einer Stelle durch eine naturgebundene zu tutten dieser Foridung neue Deutungen gebeit und neue Wege werfen, um danut gangen Forider geschlechtern Arbeit für Jahrbunderte zu identen

Die Urfunben nunfen unpartenich geier bert und geglebert werben. Es unun die bodifte Ebre bes Foridiers fein, bier frei und unabhangig foridien zu burfen Aber bann bort die fogenannt. Objett vitat auf, und bas Urteil des Men ich en fest fich an ibre Stelle, um die gefinibenen Urtuben ju prufen und eben zu worten

Wenn beide ber nationalfogiabilitaten Bebantenwelt vorgeworfen wurd, bağ fie bie "Ob
jettevität ber Gelduchtsmedenschaft" einenge, bağ
fie bie großen Darftellungen bes Menjchengeschlichts gesahrde, bann ermibern wir, bağ biese
sogenannten objeteinen Beschichtssorider boch alle
unter sich unemig find. Eie widerlegen fich selbst
burch bie Pravis ibres Sanbelns.

Es gibt bente eine fatholische Weltgeschichte; fie fest ein mit ber angeblichen Einsebung bes Petras burd Jeins Ebriffus jur Grundung einer Rirche. Auf dierem gedantlichen Fundament bant ich bier die ganze weltpolitische und gentige Stration von einembalb Jahrtausenden auf

Wir begegnen weiter einer vreienantinden Geschichtsaussausignung, bie ertlart, baß biefes Einbringen ber Ibeenwelt einer weltbeberrichenden Macht nur Unbeil für die Freibeit des Dentend gebracht babe, und daß bie Emperung Littberd einen neuen Abschnitt der Geschichte bedente

Und neben biefen tonfestionellen Geichichtenaffaffungen gibt es eine nationale Geichichtsbetrachtung, etwa eine frangofische ober engluche Bewertung der Vergangenbeit.

Idi glaube, baf bie beutide Dation, bie in ber Gefchichte fo große Forider bervorgebracht bat, nun bas Recht bat, gu erflaren, baf mit ber peiffigen Biebergeburt auch bie Geburteffunde einer beutschen Geichichtsbetrachtung gelchlagen bat. Unter Wird fente nich beute trefer in die Eteliebnisse als fenber, reicht weiter guruck als in vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten. In brefer Stelle obliegt es ber nationalfo,ialistischen Bewegung, alten jenen Forschern der deutschen Fruh- und Borgeichichte zu danten, die mvergangenen Jahrzehnten, oft verspottet und verstacht, innentwegt biefe Ranipfe um die Darftellung des Deutschlums der Bergangenbeit gefichrt baben

Ich glaube, daß Deutschland alle Urfache bat, micht mehr fo viel in Alemaften und am Enphrat m graben, sondern die Erde bes eigenen Landes in durchvorichen

Die Borgefendete ift, glaube ich, in ein neues Stadium getreten. Der Staat bat jest die Anfoabe, biefer neuen Billenidiaft auch eine Zentrale in ichaifen, unt die Ergebuille ihrer Arbeit jufanmengenigen und in einer freng millenidiaftlichen, aber bewicht beutidien Art ju gestalten, um biefe Ereigniffe baun allen beutidien Bottsgenoffen zu vermitteln Es ift ein Riefengebief, bas bier gar nicht genau umderieben werben tenn, bas aber in sahlreichen Borträgen bestandelt wird.

Ich mochte nur einen einzigen Puntt heraus, greifen. Wir alle tragen auf unferem Banger ein bestimmtes Beiden, und über biefes Beiden und über bie Bedeutung diefes Beidens bestehen in Deutschland noch verschiebene Memungen. Das Ausland foricht immer noch von ber indischen Swallista, die wir übernommen hatten. Dier bat die beutsche Vorgeschieditsforschung ichen nachgewiesen, das das Satentrem nicht aus Indien stammt, sondern in Zentraleuropn vor 5000 Jahren gefinnden wurde.

Es wird die Anfgabe ber Vorgefduditsforidung tein, diejen Gang unferes dentschen Sombols bes aufsteigenden Lebens in allen seinen Wandlungen und seiner fait sunner gleichbleibenben schopferifchen Bebentung barjunellen, die es fim alle Volter gehabt bat.

Und Sand in Sand danut wurd die namenalforealigiefde Bewegung biefe große Aufgabenbernebmen, nicht zu fonflatieren, daß eine neue



Sungebung ber Goand to ibren Anfang genontmen bat, fonbern fie wird auch Gerfdern ben Anifrag zu erfeiten haben, eine neue Geldnichte Deutschlands gu fcreiben. Die Einleitungen batu find id on gefegaffen, und bie Worarbeiten find begonnen. Id babe einige Parteigenoffen und DBiffenichaftler gebeten, fich an bie Ibfaffung einer beutiden Belandte gut niaden, und ich boife, daß um Jabre 1936 eine untiangreicht, freng mifenimafilich begrundere, aber chenjo Har wertende Biefduchte ber Bewegung und banut Deutschlaud übergeben wird. Dist Freude ftelle id) feft, bag unfer plier Minarbeiter, Univerfitatoprofestor Dr. Memerth, ben erften Mefcmitt biefer Gefdicite verfauen wird, bie nicht mit ben Binibern und Teutonen anfangt, fonbern etliche faufent Jabre frither, Und wir feben baun bei diefen emmal gemachten Reinfeldungen ben profen Brud in der bentidien Gefdichte abifden Renig Rarl und bem Cadlentenig Bidutind anbere, ale bie gimitige Befandte es une bieber bargefiellt bat. Ich glaube, bag bamit gewaltfam eine Fortentwidlung bes beutiden Charatters unterbunben, bas beuride Rechtegefuhl vergittet wurde, daß aus bem Westen eine andere Espareauffaffung, eine andere Bertung bes Bauern. fums entitanb, baff, burd biefe Bereichaft bebuigt, geninge und politifdie Revolutionen in Dentschland burch bie Jahriebnie guigen, bie erft bente gu einem Abidblufi gelangen

Emes nimsen wir babei lagen: Wer bat eigentIch bas Recht, Geschichte zu schreiben? Geschichte
bereitet fich zwar vor in manchen burgerlichen
Zeitaltern, manche Garungen geben im Frieden
vor fich. Iber was wir Gelicht der neunen, ift
immer Gestaltung großer gestliger und politischer Kannpfe, und ich glaube, die Triebsteber großer Kannpfer verücht nur der, der selbst gelampst
bat. Ich glaube ferner, daß ein großer pelitischer und weltanschanticher Gestalter die Antriebe von
anderen weltpolitischen Gestaltern, auch wenn sie Jahrhunderte gerückliegen, desser begreift als ein
guter Burger der Borkregesett.

Das wird fich memale andern, lind beshalb feben wir die Dynamit in ber Befchichte Denifch. fands anbere an, ale man fie in enbigen Jahr.

şebnten des 19. Jahrhunderts beteaditet hat. Wir ieben ben Rampf ber Sachlen gegen Romg fart isrtgeführt durch Keinrich den Löwen, Abir feben in Luther einen nationalen Revolutionar unb nicht nur ben beligwien Protofianten Bie feber foliceflich in der Bildning des braudenburgifden Ctaates einen volltiden Proteft gegen bas Betlige Monuiche Reich Deutscher Dation mif beutfdiem Boben, Und wir feben, wie ein Prenkentenig Deutschland rettet. Man mag über Preußen lanen mas man mill, aber Preufen hat bie Sneftan; Deutidlands gefdurint, und bas gibt ibm ein bleibenbes Ehrennial für alle Zeiten Mit bieler fraffen preufinden Idee verbiidet fich beute eine gang Doutschland umfaffende Beitauldiaunng. Diele Zuchtibee wurd innerlich auf bie Weltanidianning bes beutigen Peutidiand angewender, bas beute mit Abolf Bitler geboren murbe. Die fruber Bellegten find im 20. Jahrbimbert Gieger geworben.

Uber biele Aufiallung ift in ben letten Monaten beitig bebattiert werben. Einige allofe Gieriter baben Leiterittel an bie Zeitungen geschickt und erklart, diele Ausfahlung wiberspreche ben gesicherten Ergebruffen ber Geschichtswiffen ben gesicherten Ergebruffen ber Geschichtswiffen ich alle Parbarolias benticher Kaifer geswerden ware, genan so gehandelt wie Barbarolia. Das sielle sich auch heraus, wenn man die Laten seines Seines betrachte, der auf ber anderen Seite gestanden hatte. Dier nimsten wir eines siegen. Die beutige Geschichtsbetrachtung wird ich abwenden von dieler rein psiechologischenden Darsiellung der Weltgeschafte. Entscheidenden der Protess und ber Int an sie.

Beinrich ber Lewe mag personliche Ambition in gehabt baben; bie Latiache, baß er fich als Neb Mergen ber ber ige Romische Reich Deutscher Viation ftellie, bat jur Felge gebabt, daß der gange beutsche Often telenisiert wurde, daß die gante weltgeschichtliche Bendung dieser Rebellentat zu verdanlen ift.

Desheib ift unfer Prittes Reich undit bie immutteibare Ferriebung bes erfen heiligen Monnichen Steiches Deutscher Matien, nicht bie Fortiebung von habsburg, sondern die Fortsehung oller ; ner großen Mebellen, bie gegen bie Sabe-

Sollefind wird uns gefagt, baf wir nunmehr taufend Jahre bentidier Geidichte auslofden wollen. Gang im Begenteil, wir wellen ben Manpf bes Dintidien in ber Geichichte wieder jur Geitung beingen

Denn bie Parstellung aller beutiden Biberfande gegen die universalistischen Madicplane
ift das Enticheibende der dent fichen Foridung
gewesen. Es ift nicht die Unstoschung aller Besten,
iber ebemals Brosen. Bir benfen gar nicht
daran, so arose Gestalten wie Friedrich II, ober
Barbarosia aus der deutschen Geschichte zu
freichen.

Wir feben mur die große Donamit, die fich abipielt gweiden Umwerfalismus und Boltetumsgedanten. Wir tonnen ructidiauend auch zugeben, duft im erhalb des Umwerfalismus denticht Machtgellen auftraten. Der großte unter biefen, Raifer Friedrich II., bat schon bas Borbild eines andernen Staates ausgestellt

Aber wir fagen uns gang ebrlich. Wer fteben beute nicht innertich rebellierent an ber Sone ber routschen Universalmonardie, fonbern flar uni ber Seite bes benischen Boltoimnogebantens.

Rur wenn wir diese innere Wendung vollneben, werden wir auch die politiche Revolutien vollenden tonnen. Der Rampf biefer politiiden Revolution in ben viergebn Jahren um ihren Gieg war nur moglich, weil Menschen nut einer unftubaren Schningt fich ein Bild bes Tommenben, einmal zu verwirtlichenben Deutschlands ausmalten, nicht eine Phantalierei, wohl aber eine Lebensgestaltung, die aus den besten, treisten und starknen Onellen des germanisten Erwachens fam. Die Sieg ware bente ober bie geone Educade nie angelich gewose i

Ste baben in beien Lag in melende bie Betichte über ben Tod ber dentichen Foricher im
Omialaingebirge, von den Bekenntnissen jener
Wenigen gelesen, die jurudkamen und ibren berwerielten Kanmpi gegen die Elemente bieses Gebirges ichilderten. Und doch genübe ich, jeder von
denen, die gurucktamen, lebt bente unt dem Bich
im Bergen, daß droben im ewigen Eife ibre
Kanteraben ruben und sie nicht frager gurucktenunen und Rube finden, ebe sie nicht den Berg
bestiegen baben.

Co foll es auch im politischen und geifligen Rampfe fein. Dier ift uns unter Fuprer fur alle Beit ein leuchtendes Porbilb fur alle.

Die beutide Borgeichichte, die beute eraft ihre Urbeit beginnt, bat die große Aufgabe, die Stre Altgermantens wiederbergnsiellen und bamit eine Bendung auch der Beurteilung der gefamten Geichichte ber Erde bei anderen Bottern herbeitnühren.

Benn Sie biefe Aufgabe ins Zenfrum Ibres Forscheits ftellen, bann wird ber Reichebund fur bintide Worgeschichte unt eingefügt werden in bie große Rampferichar unferes gentesgeschichtlichen Runges des 20. Jahrhunderts und zu seiner Weife ein Fundament sein fur die Sicherung des Dentschen Reiches, fur die Darstellung des erflen beutschen Nationalftaates.

#### *෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯*෯

Lim Mut zu zeigen, bedarf es nicht, daß man die Waffen ergreife: den weit höheren Mut, mit Berachtung des Urteils der Menge treu zu bleiben feiner Überzeugung, mutet uns das Leben oft genug an.

11



Von Dr Ermin Toul

Wor em paar Wochen fam ein englieder Journalut ine Caargebiet nut bem Anftrag, feinent Blatt einen genauen und fireng objetieben Bericht über die Werhaltnufe bert in liebern. Er bemubte fic auch gewiffenbalt, biefer Aufgabe gerecht gu werben, und beidief ale impinder Englander, weber bifterifchen Darftellungen noch fatifieden Unterlagen ben germaften Manben ju idjenten, fontern fich fein Urteil gang one eigener Aufchammig ju bilben. Im megten ober britten Lage femes Anfentbaltes batte er mmer noch einige Bobenten, ob fein erfter Endrud, wonach bas Caarland vollig benne fer und alle frangofiiden Emilinde enindneben ab febne, in biefer Ausichhentidifeit auch gang bieb und flickteft fei. Das mag baber gelemmen fein, bag ber Englander junadift bie vom Belferbinberat me Canraebiet enmanbte Regicemige tomminen und bie frangomme Genbenvermal fang befiecht batte - por allen Duigen aber mar biefe Unnderbeit baburd bebingt, baf ber Beur naliff meber bie bentiche nech bie frangefindie Sprache voling beberrichte,

Schlieblich tam em Zwialt bem gemiffenbaften Wahrheitsinder zu Gilfe. In einer Unterhaltung mit einem Saarbrinder Burger tam nämlich bie Rede baranf, bag eine ber von ber Regierungstenmidfion bes Saargebiets herausgegebenen Briefmarten bas Bilb einer ber vielen Bruden fragt, die ber Stadt an ber Saar ben Namen gegeben haben, und baß diefes Briefmartenbilb eine an sich belangloje, aber bech gang charafte-

riftildie "Kerretzur" ber Wirtlichteit geigt: Das Dentmal Raifer Bilbelme 1., bas fich mitten auf ber Brude erbebt, ift namlich auf ber Briefmarte "fortgelaffen".

Ale bem englischen Journalisten bies bemor firiert wurde, batte er damit Ichen einen guter Einblick in die Mentalität der Regiermanklom inchen genommen, die ja vielfach in einer recht lieutichen Manier gegen ihre Verpflichtung, ein edictiv handelnder Trenthander für das Land an der Saar und ieme Bewodner zu fein, verstoffen bat. Die eigentliche Erfenntnis von dem Leinden Charafter des Landes tam dem Einfander aber erst im weiteren Werlauf des Resprache, als ehnt berichtet wurde, wie das Kaner-Dentmal mitten auf der Brude entstanden ist

Ge banbelt fich baber um bie folgende turible Beiducte: Die bentige Grabt Caarbruden ift erft von 25 Jahren aus der Zufammeicfafinger ber beiben Schwesterftabte St. Johann - norb. lid ber Caar - und Caarbruden - fablid ber Coar - entftanten, Alo bald nad ben Rrig von 1870, 71 ein Dentmal ber alten Rafers geidinften werben sollte, entstand ein ichwerer Revalitatefreit gwifden ben Rachbarftabten St. Jobann verlangte, bag bas Dentmal in feinem Glemeindebereich errichtet werben muffe, meil fa bier bie Truppen, die gum Sturnt auf bie Spiderer Soben angetrefen waren, aus gelaben werben feien, und Ganrbruden beaniprudte für fich ben Borrang, unt ber Begrunbung, bağ ber bamalige Roung von Preuben wahrend bes Gerechts in einem haus jublich der Gaar, alfo in Saurbrinden felbit, fein Quartier gehabt habe. Schließlich fand ber niumge Streit fein Ende mit bem mahrhaft folomonischen Beschlink, bas Denkmal genam auf der Stadigrenge gwiichen Saarbrinden und St. Johann zu errechte fanlich auf dem Mittelpfeiler ber grobten und schoolfen der bier Bruden über die Saar, die beide Stadte verbinden.

Em folder Weitstreit, fo meinte ber Englander, als ibm biefe Anethote berichtet wurde, und eine foldie Lofung, bas fei "quite German", ocht bentich, und nun ertlarte er auch alle feine Strupel für erlebigt, die er noch wegen ber Frage empfanden batte, ob das Land an der Saar benn auch int princeften Weien und uneingeschautt bentich fet.

#### Vergebliche Suche nach "Gaar-Franzolen"

"Das Gaargebiet rein deutsch't", fo fragt jeber Ansfander, ber bie Alerhaltuiffe an ber Caar noch nicht genan tennt, imnadift miglaubig. "Das fann bodi mobl nicht fteninen ... iegenbeinen Baten mich die Cadie icon baben: fonft ware es ja bod gang imerfindlich, warnen im Werfailler Bertrag ein funfgebitjabriger Interime gustand geldraffen worden ift um ber Rlaufel, daft bie Caarlander bann in freier Boltsabifinimung über ihre Zageborigkeit zu einem ber beiben Madbarlanber, Deutidiland ober Frantreid, entidieiben folien Im Bertrag von Berfailles mag Deutschland biel Unrecht geicheben fein aber einen fold handgreiftlichen Unfinn, ein rein beutidies Bebiet, bas unter allen Umftanben gun Reich geboren will, unter die Treubanberichaft bee Bolferbundes gu fiellen, bergleichen hatte man bad nicht ohne Eirund und ohne trgendwelche Contrete Veranlaffung gemacht. Es muft ja idiliefilich bodi etwas an der Cade bran fem . . . . "

Es bauert gewohnlich eine ganze Zeit, bis ein foldier auslandischer Betrachter zu ber Erkenntnis vorftont, daß "nichts an ber Sache bran ift",
nab baß die gerabezu ungebeuerliche Masinabme
bes Berfattler Bertrages, die Saarbevolterung
gegen ihren Willen funfzehn Jahre vom Mutterlande abzutrennen und sie erft und dieser Zeit,
in ber bent franzosische Jollregung!) alle Tore ge-

öffnet waren, im Ginne bes "Gelbfibeftut. mungerechtes ber Boller" nach ihrem Billen gut befragen, einen reinen Wellturalt barftellt.

Junadit beginnt feber Auslander bamit, Die Frangonid fpredende Minderheit gu fichen, bie angeblich, nach einem Wort von Elemenerau ("es gebt ba 150 000 Menidien, und bas find Franzoien"), bier aniaflig fem foll. Dieie Gude bleibt freilich vollig ergebnistos. Frangofijd wird an bet Caar lebiglich von ben fraugenichen Bollbeantlen und im Bereich ber Grubenverwaltung gefprochen, und auch bort aur, wenn bie aus Frantreich (gu. meift aus Lothringen) berangeholfen Angeftellten unter fich find; im Bertebr mit bem Publitum und ber Arbeitericaft unf beutich gelprochen merben - weil bie frangofilde Sprache eben nicht verftanden mirb. Bei ber lehten Bolle. jablung ber Borfriegegeit (1910) ergab fich, bali von ben 572 000 Einwohnern, bie bamale in den beine als "Canraebiet" gufammengefaften Blebieten lebten (es fint bies ber Ctabifreis Caar. bruden und fanf jam Zeil zersducttene prenbiide Rreife fomie gwei ebenfalle jerfanittene Begerte ber bavereiden Pialz), nur 339 Meulden bas Rrangoftidie ale ibre Mutteriprache begeichneten. Die Caar-Regiering bat, ale fie 1927 eine Weltszahlung veranstattete, gleichfalls bie Brage und ber Mutteriprache gestellt; bas Ergebucs idente aber für bie frangoluden Interellen, bereit fid bie Rogterung, obwohl fie lebiglich ber Treitbander des Wolferbundes im Saargebiet fein foll, fters lieberoll angenommen bat, gerabetu fataftrophal ausgefallen gu fein; jedenfalle unb bie Ergebniffe ber Zahlung niemals veroffentlicht morben!

Der sehr berechtigte hunmeis barauf, baß bas Santland flets bem beutichen Staateverbande angebort hat, bis auf die Zeit von 1680 (Méaumonstammern) bis 1697 (Friede von Rysmift) und von 1792 bis 1814 (nur im Bezirl von Saarlouis bauerte die "Franzoienzeit" von 1680 bis 1815), wird von auslandichen Betrachtern, die in der Regelung von Berjailles doch noch einen gewisen "Simu" suchen, gewohnlich beiseitegeschoben; nicht auf die Historie komme es an, so iagen sie wohl, sondern auf den augenblichlichen Zustand. Auch der Hinweis darauf, daß die deutsch-franzoniche Sprachgrenze fast 40 Kilonieter westlich vom Saargebiet verlauft, Luremburg und Teite von Subostbelgien einschlichend

und große Teile Leibringens, bes 1871 france. firch gebliebenen Terfes von Lothringen umfaffent, erid mi telden "Babebeiter dera micht nich baltig. Med weniger ift mit dem Argument burdgubringen, daß bie enffenmanige Zufammenfegung ber Bevollerung bie Bugeborigfeit gu Dentichland erfennen laffe, ba in Luremburg und Cothtingen biefelbe Mindung porbifc binarifds pfillder Raffenelemente (mit einem Bormiegen ber gunden Blutanteile mit einem fann mertlichen Einfprengiel mediterrauen Blutes) vorhanden ift wie in Gaarland, Immer wieber, and nad Erfenninis ber Lanadie, bag bier teine Frangonia ipredicube Plinberbeit verbanden ift, toied bie Brage aufgemorgen merben, ob bie Gaarbebolterung, beren Zugeberrgfeit jum benitchen Welketum und fpeziell zum rbein- und mefelfrantriden Cramm iditeflich nicht mehr befi their merben fonn, auch mirflich ibr in innerften Weien nach gu Deutschland gebort und gehoren will.

#### Berlodungen jenfeite der Grenge?

Diele Grage mird freitich ber unbefangene Betraditer nad furjem Stubium ber Dinge mit einem uneingeschranten "Ja" benitwerten muffen. Es fann obne meiteres jugegeben werbeit, bafi bie Mebriabl ber (Dentid fpredienben) Elfaffer, Lothringer und Luremburger nicht ben Aufdluft an Deutschland wünscht (wenn auch fur Elfaß-Letbeungen die Einbeziehung in den franzolischen Staatsverband unmer hödrit fichtbar eine problematilde Sache bleiben wirt). Aber aus biefer Raman Comen in nicht irgendmele e. Neitrablide auf bie Saltung ber Saarlanber gieben. Das Canrgebiet ut, bant ber Tatlode, baff on leiner Wellgreige eine rein bentichlpracige Berollerung bes gleichen frantowen Grammes fist, næmale ein Grengland in bem Ginne gemejen, bağ bier bereito eine Bermijdining ber Lebensfille und eine zwiefpaltige Saltung ber Menfdien entfinnden mare. Ein "Schnelen uber bie Brente" bat es nie gegeben. Im Begenteil, man bat bier bie beutiche Art stets als überlegen empfunden.

Die eintidnebene Ablebuung alles Frangolichen mag wohl auch geschichtlich bedungt fem: Die Randzüge Ludwigs XIV, und der frangolischen Revolutionsbeere haben im Grengland, in ber Pfalz und am Rhem, zu tiete Spuren binter-

laffen. Auch ber "Glang" ber navolebunchen Derridaft bat bie Meniden um linferbeinichen Deutidiland, die ichmere Opfer an But und Blitt fur das frangeniche Meginie bringen musien, nicht ju blenden vermocht. Kenngeichnend balur ift, baft bie Burger von Saarbruden, beren Gebiet nach bem Wiener Renarch noch bei Rrant. reich verblieben mar, in einer Dentidrift an bie Parifer Friedensteufereng von 1815 Die "Befreiung bem frangenichen Joch und bie Wiebervereinigung mit bem beutiden Waterland" forderteu, und baf ber Mlagifirat von Sanrlouis uach ber "Rudgliederung" von 1819 einflinding eine Dantabreffe an ben Komg von Preufen richtete, in ber es biefit "In Erene und Liebe werben wir uns befreben, bes Elfudes wurdig ga jem, uns Prenieu nenuen zu dürfen "

Ju ber Lat hat bas Saorland unter ber pecificia-deutidien Gereidiaft (und für die pfalufchen Gebietsteile gilt bas gleiche) mir glud idie Beiten erlebt, befonbers nach 1871, ale bas lotbringifde Omterland mieber junt Reich getommen war und nut an einem imerborten wirfichafelichen Aufftieg mit reilnebmen tonnte, Auch bie ungludlichen Rolgen bes Welttreeges, mit bem erneuten Berluft Lothemgens, haben femer lei Anderungen in ber Saltung ber Bevolferung bervergerufen, Das Wort "Und im Unglud nun erft recht" ift bier oft ausgeiprochen morben. Das lothringtide Beilpiel, bas bier fidtbar vor aller Hugen lag - man bebeute, baf bie fotbringniche Grenze nur brei Riffometer füblich vom Rern ber Giabt Caarbruden über Die Spidurer Bober verlauft, nud baff bie wirtidiaftlichen Begiebungen grouldien Caarbruden und Forbach nech immer recht inteufes find - bot nichts Berlodenben.

Vonalpolitik teine morabidien Arbeits und Sonalpolitik teine morabidien Eroberungen maden konnen. Das gilt nicht nur von bem franzolitiden Regime auf ben Kohlengruben bed Saargebiets, bas bei einem Bergleich mit ber finatlichen Bergwertoverwaltung ber Berfriegsweit in seber Reuchung ichlecht abschweitet, sonbern and von der Arbeitervolitik sensents ber Grenze. Der Saararbeiter, ber fleto nur zwischen Sanbeleufen zgeichafft" bat - polmische Arbeiter, wie im Rubrgebiet, bat es bier auf ben Braben und hutten nie gegeben - und für ben die Zaargänger" aus ber Pfalt, vom Sochwaldspunserud und aus ber Erfel ichen beinabe als

14

"Musländer" galten, hat mit fiarliter innerer Ablebmung ber Entwicklung der Arbeitangen nach inneren und einem benachbarten Lotbeungen mit angeren und wenin Menichen aller Naffen barunter Meger ind Ananiten — aus dem Juneren Frankreichs abgeschoben worden waren, die sich schliedlich Angehveige von 23 Mationen in einer der großen Arbeiterstediungen von Merkenbach manntenfanden, und Minderheitsichnlen fur Polen, Licherten und Italiener gebaut werden mußten.

Wie fart in biefem , Grenigebiet" an ber Saar miber affes Erwarten, die Abfehnung bes "Frangofichen" in jeder Form ift, bas ipricht fic ichlieftich recht beutlich in ben Konfumgewohnbeiten aus. Der Caarlander trinft feinen frangofifden Rotmein und teine Aperities, er raucht tome francofiden Bigareiten; frangofiche Rosmetita und Parfmme find taum in ben Chaufaniteen zu feben. Wo es nomenbig war, infolge ber Bollabiperrung von Dentichland, frangonide Baren ju faufen, wurden folde lotbringfide n und eliginichen Uriprungs bevorzugt, und biefe auch mur bann, wenn fich bie Lieferanten batu bequeniten, ihre "Erportwaren" unter beutider Begeichnung und mit beuridiem Unfbefid angubieten Miemant fann fagen, baft Saarbruden ober Saarlouis ober fonft eine Stadt mi Caarland auch nur im geringsten "franzoliiche Züge" trägt - mit denfielben Redit fonnte man eima in Aaden belgifde, in Paffon italienifde, in Dresben eidiedilde, in Breston polnnde ober in Riel bantide Einfluffe "tonftatieren"

# Die brei "gleichberechtigten" Löfungen

Die Tatiache, bast die Regelung der politichmirtichaftlichen Werbaltnisse in dem Land an der
Saar, dem erst im Vertrag von Verjaules will lurlich geschäffenen und willfürlich begreuten "Saargebiet", geradezu eine Ungebeuerlichseit darstellt, muß immer wieder betout werben: nicht devhalb, um alte Wunden aufzureiben und im die Erinnerung an ein erlittenes Unrecht wach zu balten, nicht beshalb, um nich dieser Festisellung rinmer wieder der franzositien Politik eine Nechnung zu präsentieren und auch nicht desbalb, um Zweisler zu bekehren (denn wer jest nech zweiselt, ift imbelebebar), sondern allem aus dem Grunde, weil nur von diesen Ausgangspunkte ber die his jum beurigen Tage verftandlich if Al die Reibungen imiden ber saarlandich if Al die Reibungen imiden ber saarlandichen Bevolterung, dem Betterbinds-Regime, das in der Regime, das in der Regime, das in der Regime, und all die Schwierigkeiten, die sich um den Begriff "Status quo" gruppieren, berühen lettlich auf der im Geunde verlogenen und wirtlichteitsiremden Regelung des Verlattler Vertrages und seines Saar Siaturs. Sie berühen barauf, daß die Regierungstommunion an den künftlichen Konstruktionen des Statuts festbalt und damit dauernd in Wiedersprucke zur Wieklichkeit gerat.

Gewiff bat bie mangelnde Objektivität bis Regimes und eines Teiles feiner Benmten in fruheren Jahren und auch noch in der lehten Beit in bielen berechtigten Rlagen ber Caarlander Unlag gegeben; gewin find auch manche Dlag. nobnten ber Regierungetonuntifion und auf einer boswilligen Werlemmig ibrer Objettivitaiopfliditen gegenüber Dentidland und aus einer Bevorjugung ber frangöfisien Intereffen zu ertlaren. Aber ber leute Brund fur bie bier gulage getreteuen Schmierigteiten find boch bie Paragrapben von Berfailles, bie Deuridianb im beutiden Saargebiet ju einer Dation minbereit Redites maden - teine Dentiden, mobl aber Bramofen durfen in ber Regierungefemmifion finen und ihr prandieren — und die fur bas Sandlat bes Gebietes nad ber fimfichnjabrigen Interinisherrichaft brei "gleichberechtigte" Loinngemoglichkeiten vorieben, ernene ben Status quo, gweitens ben Anfallufi an Franfreid, und erft drittens Die Mogliafeit, Die ftete felbfiber. ftanblich gewesen ift; bie Rudtebr gu Dentifchlanb.

In Franfreich setbit und ebenso in ber Diegierungstommission war man sich ichem seit langem barüber tlar, bak die Moglichkeit eines Anichtuses an Frankreich praktisch nicht in Betencht tommen werbe. Es bat freilich im Jahre 1923 auch im Saargebiet, ebenso wie im beseiten Rhemland und in der Pfalz, eine "separateilische Bewegung" bestanden, die sich den Zielen ber französischen Politik gesugig zeigte. Aber diese Ekruppe, die fast ausschließlich aus minderwertigen und korrupten Elementen bestand, bat memals eine nennenswerte Anhangerichaft gewinnen konnen. Das Wert "ihnd um Unglück nun erst recht" bat flandgehalten gegen alle Argumente, die zur Ablehr von einem Berfall preisgigebenen "Inflatiensbeutschland" augefilfert wurden. In der politischen Bertretung des Saarlandes, dem Landesrat, bat die Se paratifienpartet memals auch nur einen Sin ereingen lomen; da auch die Kommuninen und die Sozialdemofraten entschieden für die Rind a sederung eintraten und damit immer wieder in einen Begenfaß auf Ragerung gerieben, bat die Miniaturparlament von 30 Siehen nur die Rolle eines undergemen Madnere wieden ferment alle Gesehe und Bererdnungen der Regenfahren, mit nur einer einzigen Ausnahme, find obne Mitwirfung des Landestrates delreitert worden.

Lange Zeif binburd ift frog aller Bepmbungen bon frangofifder Erie auch femerler rennenswerte Propaganta fur bie gentguluge" Beibehaltung bes Belferbunderegimes, alfo fur bie "Lofung Dir 1" bes Saarftatuts — ben Status quo - ini Caargebiel juitanbe getemmen. Die Radtebr nach Deutichland mar, mie gefagt, eine Gelbifverffanblichteit, und bie Erfahrungen, Die man nut ber vom Wolterbund eingelesten "trenbanbereiden" Regierung all bie Jahre hindurch geniacht hotte, ließen bie endgultige Unterfiellung bes Saarlandes unter die Welterbundefouverament nicht im geringfien verledent erichemen. Man mar nich auch vollig barnber flar, bağ em felder Mintaineftaar, in bem Franfreich bie Roblengruben und bamie bie mertibalt ibe "Edinfelfelong" gan, ober boch in ihren wertvollften Teilen) in ber Gant behalten werde, pratecidi nur von Frantreidis Busben leben tenne, befenbers bann, wenn quie unbeduigt zu erwarten war) die Eurbeziehung in bas frangefilde Boll. und Babrungegebiet befteben bliebe. Und ba bie frontofifche Petrick fic wohl ober übel mit biefer Gutwidlung abeinben mufite, Die offenfichtlid ju einer Ablebnung bes Anichlufes an Frantreid und gleichermaßen gu einer Ablehnung ber Status-quo-Lofung führte, fo richtete man fid auf frangelifder Cente, befondere bei ber Grubenverwaltung, auch icon auf bie für 1935 bevorftebente Mudglieberung ein, ohne allerdings biefe Tenbeng irgendwie in Erichemung treten au laffen. Die offigielle Politit Grantreidis bielt nach wie ver on ber Ebefe feft, bağ wan eulen "Medisanipendi" von 35% Pregent auf die Saar babe, entfprechent ber "Lofnng

Dir 2" bes Caarffatute, und einen nicht munter betrachtlichen meralifden Anspruch. Die vor übergehend, gur Beit bee Locarne Pattes mid ber Mbeinlandrammung, zeigt fich in Paris (1929) eine gemife Bereitichaft, burch ein bireltes Abtommen mit Deutschland bie Gaarfrage, ebre ben Bolterbund noch groß ju bemüben, ale eb e bas felbitverffanbliche Ergebnis ber Abitummuna ren 1935 abzumarten, endgultig aus ber ABelt ju icaffen. Aber dieje Anwandlung ging re ativ idmell voruber, mit wieber tam nun in be. Caarfrage bie "tlaifiidie" frangofifche Politif gu ibrem Recht, mit ben Ceitiagen' feinen Rechte ampruch aufgeben, auf wirtidaltlichem Gebiele metterarbeiten und bie Entwicklung abwarten, ob fie nicht, wenn auch bie erwenfchte Lofang unmoglich ift, wenigitene bie Chance einer , Teillojung" gewahrt

#### Frankreiche Intereffen an ber Saar

Der imperialificide Gent, ber bie Sacting Frautreidis in ber Caarfrage bestimmt, ift fir ben Deutschen, ber bie Embenebung frember Bolletein in ben eigenen Staat bech mir als wermennicht embfurbet, fait ummer famer ber nanblid. Auch Die Maffe bes frangefiden Wolfes mag in biefem Puntt abulich benten, tros ber geidudt angelenien Propaganba interefeerter Stellen, Die ein ghifterifdes Redit" Rrantreide auf bas Caarland fonflatteren wollten, ober, ale bas Mardien von ben 150 000 "Gnarframpfen" midst mebr glanbhaft eridnen, ben Begriff ber "fanrlandiidien Mation" (eima nach bem Bor bild der "furemburgeldien Matien"!) fereierten mb außerbem von ber bintemanigen ober ber ekononuschen Berbundenseit zwiiden dem Saarland und Granfreid gu fprechen begannen.

Die Frage, wo die Drabtucher bieler Antation eigentlich zu suchen find, ist ichwer zu beantwerten Bewin leit en firategiet in. ar die
Uberlegungen eine gewisse Rolle, genau so wie
bei bem franzonischen Berlangen nach ber "Rhem,
grenze". Rem untitarisch gesehen, ist für Frankteich der Besit des Saarlandes besbalb verleckend, weil sich von hier aus die Wege durch
das Nabetal nach bem Abeingau und durch die Katierelauterner Sente nach der Psalz erofinen. Dort liegt die Basis für jeden Worstoft ins
herz Deutschlands, mit dem nachsten Ziel, die

16

Mainlinie - wenn nicht pelitifch, fo boch weutgitens ftrategisch - aufgureißen. Bum nunbeffen aber ift für bas militarifde Frantreich ber Befit bes linten Saarufers im Begirt von Saarlouis erftrebenswert, Dort fiegen bie fiellen Boben von Berus, die einen Ginblid in bas gefamte Gaarbeden ermöglichen, und bie gleichgeitig bas nordlothringische Bugelland an ber Mejel (nördlich Meh) um 50 bis 100 Meter überragen, fo bag bie Betonbefestigungen, die bort feit Rriegeenbe gebaut worden find, eingefeben werben tonuen. Freilich ift Die Chance fur Franfreich, im Bebiet bon Cagrionis eine fo farte Minberbeit für ben Status quo ju erhalten, daß die Abtrenning bes linten Sageurers bon Deutschland und feine Unterftellung unter bie Bolferbunde.Couvera. nitat in Frage Tame, nicht als gering, au eine Mehrheit für den Status quo oder gar fur den Unichtuf an Frantreich ift bier ebenjewenig wie anberemo im Canbe - wonidglich noch weniger, wie auch feparatifiische Außerungen befunmert jugeben muffen! - ju benten.

Mit und neben ben ftrategischen Erwägungen mag für bas Erpansioneftreben Frantreide im Diten bar allem bie politifche Trabition maggebend fein, bas Befthalten an ber "Halfifden" Politit Richelicus - und bas tanm je flar gu Bewuntfein gebrachte Befühl, bag ber in feinem natürliden Wachstum gebeninite Wollvorganis. mut in einem faft frantbaften Streben nach ber Einbegiebung anberer Wolfeteile verlangt Dicht gang fo eindeutig ift bie Ableitung der frangofiidien Erpansionswünfdje aus ben - wieber mit ber militarifden Muttung bes Cantes eng berbunbenen - fdmerinduftriellen Intereffen, bie bielfach ale ber Dauviantrieb für Franfreiche Caux-Peletit angeseben werben. Die frongoniche Etroficifeninduffrie bat aber gegeigt, baf ibr an einer bauernben Feilfenung in ben Buttenmerten ber Canr gar nicht fo viel gelegen ift; bie auf eine jepénétration pacifique" gerichteten Beftrebungen find, nachbem man erft einmal grand. lich ben Daben abgeidiopfe batte, febr bate mieber abgebaut merben. Etwas anders, aber burdaus auch nicht einbeutig, liegen bie Dinge auf bem Bebiet ber Roble.

3m Wertrag von Berfailles war Deutschland bie Berpflichtung anierlegt worden, bie faarländichen Schlengruben in gutem Zuftand und rest von allen Laften und Berpflichtungen bem

frangofficen Staat ale Eigentum gu übergeben, Diete guiaeliche Meparationsverpflichtung murbe danut motiviers, daß wahrend bes Krieges bas nordiranzelijdje Koblenrevier von Lens vällig verwuffet worden fet. In biefem Gebiet ift aber berette feche Jahre nach Kriegsende biefelbe Roblenmange geforbere worben wie 1913! Damit mare alfo ichon bamale bie frangolische Meparationsforderung erledigt gewelen, nur fo mehr, als introduce rund 100 Millionen Connen Roble mebr aus den Saargruben berausgeholt werben maren, ale bas Merier von Tens in ber gleichen Beit, unter Bugrunbelegung ber Biffern von 1913, hatte forbern tonnen. Matürlich bat Franfreich nun nicht an eine Revisien biefes Tetigebiets ber Reparationen gebacht, Der frantöllidte Staat bat vielmehr die Gruben metter in ber Sand behalten, ideen besbalb, um die bamit verbundene wirtidiaftliche Machtifellung in ber Beit bis jur Abstennung auenngen ju tormen. Desbalb wurde auch ber anfangs erwegene Plan aurgegeben, die Gruben an private Fremen gur Ausbeutnug ju verpachten. Immerbin ift bie frangofifde Grubenvermaltung nicht nut lehter Ronfequeus auf bas Brel, ben Bells ber Gruben politifo zu nuben, losmarichiert. Gie hat zwar eine febr rege propaganbiftifde Tärigfeit im profrangoniden Sinne entfaltet. (Die Binrichtung von frangonidien Schulen für Plergarbeiterlinder und für Bergarbeiter – Schulbeinde wird jum bollen Cauchtlobn bejablt - und bie Ausübung eines farten meralifden und wirtidiafelichen Dendes auf bie Bergarbeiter, ibre Rinter gur "Donumalfdinle" gu fdiiden, fint fa binlänglich befannt.) Andererfeits aber bat bie Grubenvermaltung burch ihre putsichtelele Ausbeutungerelitit, die felbit bie notwenbigften Schupmafinabmen unter Lage bernachlafigte (und fo unter anderem große Bergidiaben an Haufern veranlagte!), deutlich gezeigt, bas fie ben Bent ber Gruben nicht als fur bie Daner gefichert anfah, fondern mit bem Dindlauf ber Bergwerke durch Deutschland für 1935 rechnete, entiprechent ben Befimmungen bes Berfailler Wertrages, bie bas Reich int "Ball brei" (Ab. ftimmungeergebnie juguniten Deutidianbe) gur Bezahlung bes vollen Bertes ber Gruben verpflichten. Die Musbeutungspolitit ber Grubenbermaltung bat auch baju geführt, baf bie Belegichaftenffer mabrend ber legten Jahre bon

75 000 auf 45 000 beruntergebrudt merben it Sould baran trug ber allem, bağ nur eima 45 Projent ber Gefantiffrberung nach Frantreich abgefest werben founten, anfiatt, wie urfbrünglich erwartet, ein weit boberer Prozentfab. Much der alte fubbeutide Martt ift ber Caar-Toble weitgebend verforengegangen, und gmar nicht infolge politifder Absperrungeniagnabmen, fondern in erfter Linie beshalb, well bie frangefifche Zechenverwaltung toure und ichlecht fortierte ("gewaschene") Roblen lieferte. Trop ber qualitativ und quantitativ verbaltnismäßig wenig ins Bewicht fallenden Konfurreng ber Ganrtoble bat fich bie frangefilche Schwerinduftrie, nomentfich im Revier von Lens, in ben letten Rrifenfabren immer energifcher gegen diefen "Eindringling" auf ben beimifden Martien gewehrt. Co mag bie frangefifde Grubenvermalrung, bie gubent feit 1931 an ber Caar nut einem ichweren Defigit arbeitet, ben bevorfiebenden Rudlauf ber Bechen burd Dentichland nicht gerade als ein Unglud empfinden . . .

#### Die Kohle im Warndt — Rückgliederungsfragen

Auch bie Behandlung ber fegenannten Warnbt-Zedien zeigt, baß fich bie frangoniche Bermaltung von vornberein auf eine nur vorübergebende Inwefenbeit an der Saar eingerichtet bat. Der Marnbt, bie fübmefilte von Caarbruden ant linten Saarufer gelegene Lanbidiafi, bie baltions. artig ins fethringifde Erbiet binem verfpringt, enthalt befonders wertvolle und bisher ned wenig eridioffene Roblenlager (Fettfoble in febr flarten und fur ben Abbau gunftig gelagerten Flogen). Die beutiche Bergwerteverwaltung batte in ber Morfriegszeit bie Worndt-Keble als Referve bes Debters behandelt und vornehmlich bie nerboft. lich von Saarbruden gelegenen Bloge ausgebentet, bie fich bier, gum Teil in geringer Tiefe fan einigen Stellen fritt bie Roble fogor an ber Erb. eberfladte gutage), mit einer abbanwurbigen Breite bon eine 15 Rifometern, 40 Kilometer weit (von Saarbruden geredinet) nach Mordoften bin erftreden bis in bas Gebiet jenfeits Meunfirden; ber Gubilugel bes Roblenbedens gebort hier beretts jur Gaarpials.

Die frangöffiche Bermaltung bot die Warndt. Reierve fofort rudfichistos angegriffen, und gwar nicht nur von ben vorbandenen Schachten aus, fondern von gwet neuen Beden, bie nur wenige Meter jenfeite ber Grenge bee Saurgebietes un Lothringuiden niedergebracht worden find. Mehr ale tegenbeine anbere Majmabnie ber Brubenverwaltung bat bieler "Roblenbiebitabl im Barnbi", ber von frangonicher Ceite genich als eine "Art Grengberichtigung" bezeichnet morben ift, jur Berbitterung ber beutschen Bergleide an ber Gaar beigetragen, Die, teils arbeitelos, teils nut Feierichiditen arbeitenb, in obrniachtigem Born juleben tonnten, wie ihnen bie Roble unter ben Fufien fortgeholt murbe, und wie bruben im Cothringifden lanbfrembe Arbeifer, aus allen QBinteln Franfreichs und ber QBelt gitfammengetrieben, in vollbezahlter Arbeit ichaffen founten.

In den Werhandlungen, die ber Saar-Ausidung des Wölterbundsrates (unter dem Borfis
des italienischen Varons Alois) turglich bei Beranziehung deutscher und franzosischer Vertreter
in Nom abgebalten hat, ift auch bas WarndtProblem bereinigt worden.

Bie alle übrigen politifchen und wurtschaft. liden Fragen, bie in Mom behandelt worben find, nur unter bem Gefichtepunft gefeben wurben, baf praftifch allein ber "Fall bret" bes Gaar. Statute (Rudfall bes Caargebiets an Dentidianb) in Frage tomme, fo ift auch fur ben ABarnbt eine Regelung getroffen morben, bie lebiglich bie Rudgliederung bebandelt. Die gefamiten Gruben bes Caarlantes merben von Deutichland pared gefauft, und zwar jum Preife von 150 Millionen (Reichs.) Mart. In Diefem Preis find aber anger ben Bruben und bagugeborigen Liegenidiaften, beren Mert von frangolifcher Beite nach bem Rriege mehrfach nut 300 Millionen "Goldmart" begiffert wurde, auch bie bret mefilich ber Gane bis gue lotbruigifden Grenge laufenben Stich. babnen eingefdioffen (lange 40 Rilometer, Inlagemert 20 Millionen Meidiemart, gegenwarte ger Wert erwas bober) femie bie von Branfreidi an ber beutiden Grange erriditeten Bollbabuhofe. Die auf lothringifdem Gebiet liegenben QBarubt-Beden werden noch fünf Jahre lang betrieben werben, mit einer Borberung ben jabelich 2,2 Milltonen Zonnen aus ben deutschen Flegen Diefe inegefant 11 Dielimenen Connen, beren Bert taum genau ju ichaben ift - bom Berfaufsmert mußten ja bie Lobne und Betriebe-



toften ber Bedjen und eine relatin bobe Ib. fdreibungeanote fur bie Unlagen abgefett merben -, bilden alfo eine gufasliche Rauffumme far bie Saurgruben über bie 150 Millienen Reidentart binaus. Bewiß ift die bier getroffene Diegelung nicht ibeal; fle mußte aber in Rauf genommen werben, weit nur fo eine Giderbeit ba ar ju gewinnen mar, bağ bie 2000 "Lothrmacnaanger" - Saarlander, bie in ben Gruben und Sätten von Forbach, Merlenbach ufm. fenfe to ber Un nie Beschäftigung finden - mabrend ber funfjährigen Ubergangsjeit ibre Arbeitsflatte nicht verlieren. Die Doglidleiten, einen angewiellenen Teil ber Roblenproduktion ber eigentlichen Caargeden auch weiterlien in Loth. ringen und im übrigen Frantreich ablegen gu founen, werben burd brefe Ertralieferung von 2,2 Millionen Tonnen Roble jabrlich imar eingeidrantt, aber nicht vollig aufgeboben. Frantreich bat von ber Befamtforberung, bie im Durch. fcwat ber letten Jahre bei 10 Millionen Tonnen lag (gegen 12,7 Millionen 1913) rund 4,5 Miltionen Connen - julebt weniger - aufgenonimien.

Es ist zwar gelegentlich bamit gebrobt werben, baß Frankreich, falls sich bas Saarland für Dentschland erklaren werde, einen "eisenen Worbang" an ber Grenze nieberlassen, das beist also
jede Einfude aus der Saar ubsverren werde. Wit den Abmachungen von Rom ist biese Drobung stillschweigend kanibiert worden. Sie war wohl auch nur agitaterisch gedacht, für die Zeit des Abstimmungskampfes bestimmt und niemats sehr ernst gemeint. Denn nur allem bie lotbringische Wirtschaft bat ein großes Interesse daran, das Saargebiet weiterbeliesern zu können: mit Eisenerz (Mineite) und mit Lebensmitteln; sie konnte den Perlust eines so starlen Kunden kaum überschen.

Fur benjenigen Teil ber — nach ber Meicheeinglieberung jebensalls wieber ftart fieigenden —
Roblenförberung ber Saarzechen, ber nicht nach Frankreich verlauft werben tonn (wo ubrigens biele Robereien und Huttenanlagen im letbringtlichen Beden ganz auf "Saarqualität" eingestelle finb), wird zunächt die faarlandische Wirtschaft lelbit, mit ihrem nun wieber steigenden Bedarf, als Abnedmer einspringen. Ihr Verbrauch beteng in den letten Jahren rund vier Millionen Lonnen, also fast soviel wie der Verlauf nach

Frankreich, ber damis boch nur drei Prozent des gefamtbeutiden Koblenocbaris ausmacht. Ein Zeil bes verftarfren Abfages von Caartoble in das Reich wirb in ber Form der Ausfuhr von eletterider Energie flattfinben; forner ift ber Bau von Ferngasleutungen ins pfalufche Stabtenebret geplant. Co fann die Abfalltoble (400 000 Lounen) und ber Uberidjuß an Rolfgas berwendet werten. Darnber binaus foll bie Gant-Toble in Gudbeutidlanb burd ben Ban eines Couffabriemeges von ber Caar burch die Piali jum Mbein (Einmilnbung bet Dubwigshafen -Mannbeim) bei billiger Frachtgeflaltung "marttfabig", das beifft metrbemerbsfabig gemacht merben. Dlafinabmen biefer Met, im Berein mit bem Bau von Autoftragen und mit umfangreiden Erneuerungsarbeiten an ben Babuftreden und Balinbolen bes Saargebiets, mit Wohningebauten und Wobenmeliorationen after Art, merben auch bie allmäbliche Unterbringung ber faft 40 000 Erwerbelofen ernifgliden, bie bas Caargebiet beute noch gabit - bel inegefamt 305 000 Erwerbefäligen (unter 830 000 Einwebnern). Diefe Biffer jeigt auch, bag bas Caarland nicht die "Roufuntturinfel" ift, ale bie es in ber frantöftiden Provaganda foolf geidelbert wurde. Im Begenreil, bie Arbeitelofigleit ift bier faft um ein Deittel bober als im Meicheburdichnitt (mit 20 Erwerbelofen unter 100 Arbeitnehmern gegen 15 im Meid), und bad, obwohl rund 15 000 junge Caarlander im Moidisgebiet als Arveitefreiwillige tatig finb. Jin Saorland ift fa, wie befannt, ber Arbeitebienft von ber Regierunge. fonumission verboten worten!

#### Eine Chance für ben Status quo?

Die frangolichen Tenbengen, die eine Felliebung an ber Saar ober jum murbeften eine Einmischung in die faarbeutschen Dinge zum Ziel haben, batten nun im Laufe bes Jahres 1933 noch einmal einen neuen Auftried erhalten, und daber batiert auch die große Erbitterung, mit der jest die Schlusphase des Saarsampfes burdigefechten worden ift — mährend an sich, ohne das Interessement Frankreiche, die Rudgliederung völlig rudig und selbstverständlich verlaufen wäre. Man sab aber nun jenseits der Grenze mit einiger Bestätzung das Erstarten der nationalen Kräfte in Deutschland, nach dem Erfolg

ber nationalen Revolution, und man fab auch bie Chance ober man glaubte fie wenigstens gut feben, bem unermanichten neuen Regime in Deutschland durch bas Univertiden aller oppositionellen Rrafte im Saargebiet eine empfinblide Schlappe beipubringen. Wenn nit Bille ber Rreife, die in einer innerpolitifden Oppolition gegen bie natiopulfezialiftide Regierung ftonden, eine nennenswerte Minberbeit ober gar eine Majoritat für ben Status quo ju gewinnen fet - fo lautere bie Redmung -, murbe man babei gwei Aliegen nif einem Colag treffen; namlich ber Sitlerregrerung einen ichmeren Prefitgeverluft gujugen und das Coarland, werm preffercht auch nur zum Leil, ale Bolferbunbegebier für die Dauer unter frangoliiden Einfluß beingen.

Dlun lette, unterftust burch framöfifche Gelber, die junieift burch Funktionare ber Grubenvermalfung in bie entiprecienben Kanale geleitet murban, ein mabres Trominelfeuer ber Agitation gegen bie beutidie Mogierung und fur ben Status quo ein. Die "Emigranfenpresse" un Saargebiet fchoff üppig ins Rraut - wober allerbings gleich bemertt werben barf, bag bie Babl ber Leier nicht entsprechend ber Babl ber Plätter gemadifen ift, und bag bie Quantitat bes Gebotenen, von der Qualitas gang zu foweigen, weis geringer ift, ale es bet einer erften Inaugenicheinnabme zu vermuten marer besbalb namlich, meil fast feber Departifel nach feinem eriten Eridieinen bon brei, vier ober mehr biefer Wagier nadigebri di nerb

Die Agenten ber frangofichen Grubenvermal. fting baben alle Mube und viel Beld baran gemanbt, eine tatbolifde Cevaratiftenparter auf bit Beine in ftellen. Da die Conrhibellerung in gat mei Dritte n (72 Procent tatbelifch in, verfprach man fic bon einer Ita tatten, bie ich auf bie Auswertung bes tonfelfionellen Diemente ftugte, einen befonderen Erfolg. Die flare unb entid iebene Saltung ber Genflichleit, bir, unterflütt durch die Buchöfe von Trier und Srever, and unter Billigung des Beiltgen Stubis, für bie felbitverftanbitde Louing, allo für ben Unidelufi an Dentidlanb, eingetreten ift, bat alle Ermartungen biefer Birt fdinell jerftort. Dit recht großer Werlpatung ift in ben letten Movember. tagen, alle erft feche Bowen vor bem 216. ftunmungetermin, eine "driftlidje" Scarus-quo-Partet fermiert worden, in enger Unlehnung an bas Oppolitionsblatt "Mene Saurpost". Du mangebinden Wertreter ber beiben großen Konfeisonen im Lande baben sofort ertlart, baß sie biese Grundung wie überhaupt jede politische Auswertung firchlicher Fragen gang entschieden ablebnen.

Die Dultung ber Rurden in ber Status-quo-Frage ift alfo flar, und nicht minder ift es bie Baltung ber tatholifden wie ber evangelifchen Boltoldudren. Dlan tann jogar fagen, bag gerabe die glaubigen Betennner bes Chriftentums in einem befonbers beben Dage baver gefeit finb. der Agitation fur ben Status quo Bebor gu identen: besbalb namlich, weil biefe Unifation minier mebr ins gantifafdiftifte" Babrmaffer abgleitet und ben rabitalen Rommuniften mono. polifiert wird. Über biefe Entwidlung tann aud bas Fafrum nicht binwegtaufden, bag ein fatho. lifcher Priefter, ein Angehoriger ber China-Miffion, ber gwar feiner herfunft nad Gaarlauber ut, aber jeht einer auslaubifchen Orbens. gemeinlichaft angebort, Geite an Ceife mit ben antifafdiffifden Igitatoren auftritt, um ben Rampf gegen bas untionalforialiftifche Deutschland gu predigen. Es banbelt fich eben bet biefem Pater Doerr um einen Gingelfall, ber feineswege ber Rirde jur Laft gelegt werben barf, und ber ebenfowenig verallgememeet merben tann.

Im übrigen ift ju fagen, bag nur ein Teil ber marrifilden Partetorgammattonen und nur ein Meiner Reil der Wablerschaft ber drei in Prage toninienten Parteien (Kommunifen, tomonimitie ide Oppolition, Coualbemofraten) für bie Status-quo-Propaganda in Frage fommit Wefentliche Leile des Parteiapparais, bei ber Rommunifen fo gut wie bei ben Spijalbenietraten, baben fic gegen Ende bes Jabres 1933, ale bie Adendung von ber Parole ,,fur Deutschland" jur Status-quo-Bewegung vollzegen wurde, von ber marrifulden Front getrennt, inn fpater jur "Deutschen Frent" ju ftofien, in ber fic bie DEDAP und bie bargerlichen Parteien des Saarlandes unter ben auch im Reich moblbekannten Fubrern - bem Canbesleiter Birro, feinem Stellverereter Dhetmann, dem Bubrer ber Bewertichaftsfront, Peter Riefer, dem 3nbuftriellen Bermann Möchling, und anderen mebr — jufammengefunden haben.

Co tann aus ben Beifern bee letten Canbes. ratemablen von 1952, we unter moge amt

362 000 Stummen 84 000 femmunifige und 76 000 fogialbemofratifde Etimmen gegablt wurden, gewiß tem Mudidlug auf die voraus. fichtliche Bahl ber Starus-quo Stimmen am 13. Januar gezogen werben - gang abgefeben bavon, bag es danials 477 000 Abftimmungsberechtigte gab, mabrend es jest 533 000 find, barunter etma 45 000 Caarlanber, Die aus Deutschland, und 5000, die aus Franfreich in thre alte Beimat gurudfehren. (Abfinmuungs. berechtigt ift, wer am Tage ber Unterzeichnung bes Friedensvertrags im Caargebiet mebnhaft war und am Abstimmungstage minbeftens 20 Jabre alt ift.) Eber liefe fich aus ber Befucheriffer ber Agitationsversaninilungen fur ben Status quo und aus ben Auflagegiffern ber Ceparatiftenpreffe ein Anbalt fur bas voraus. fichtlide Abfirmmungvergebnis gewinnen: unter Berndfidtigung beffen, baft babei viele Dleniden untgejablt werben, bie gewiß nicht mit bem Coparatiomus fpmpathilleren, wird in verfchiedenen Schähungen von 20 000 bis 30 000 mirtlichen "Statusquolern", junieift rabitalen Antifafdriften, gelprochen. Ind Mar Braun, im Bolfemunde "Mab" Braun genannt, ber fegialbeniofratifcher Agttator für ben Status quo - felber tein Saarlanber, fonbern vom Dieberthem fammenb - bat in einem Interview mit emer frangofifden Journaliffen, bie feine ofienfalle jur Chau getragenen Soffuungen auf einen "Gieg" ber Status-quo-Partei recht flepuid beurteilte, gugeben muffen, baß "im folimmiten Ralle", alfo ber einem Botum für Denifchland, bie Babl ber "Unverfobnlichen" etwa 20 000 bis 25 000 betragen werbe. Darunter befinben fic freilich auch nicht wenige politische Emigranten, die auf bent Wege von Deutschland ins Aussand erft einmal an ber Gaar haltgemacht haben-

#### "Wir find ja Deutsche!"

Quite wenig populär bie Status-quo-Provaganba im Lande ift, bas zeigt bentlich eine fleine Unethote, bie im Saargebiet mit viel Bebagen von Mund zu Mand weitergeht. Sie lautet folgendermaßen: Eine alte Bergarbeiterfrau, die bei der Feier ber Abeinland-Vefrening in Koblenz zugegen war und die im lehten Sommer die Saarland-Trenefundgebung auf dem Ehrenbreitftein unterleht hat, fagt fopischuttelind: "Jest han ich de Hindeburg jeseh'n, un han de Hitler seleh'n, — aber de Statusquo, den han ich nech mit
emol jeseh'n." Diese kleine Geschichte, so nato sie fich
gibt, hat dech ihren guten Sinn: fie zeigt deutlich,
wie sich Deutschland in der Gestalt seiner führenden Männer klar sombolisiert, während das
Bölferbunds-Regime der Regierungstommisson
— em Engländer, ein Franzole, ein Gaarlander,
ein Sudslame und ein Finnlander verwalten zeht
bie "Ministerien" dieses winggen Staates, der,
nicht größer als der Freistaat Danzig, in einer
knappen Stunde mit dem Auto oder mit dem DZug zu durchqueren ist — niemals die geringste
Ansücht hat, populär zu werden.

Wenn es fich beim Saargebiet wirllich to, wie es bie Urbeber bes Berfailler Bertrages vorge. raufcht baben, um ein Lanb mit gemischter Rationalitat handelfe, bann murbe man eine Salenng ber Regierungstemmiffion unbebingt billigen muffen, bei ber jebem ber gerel Bafte" bes Coarftatuts - Anidilug nadi Diten, Unfolug nach Weffen, internationales Degime die gleiche Chance jugebilligt wird. Go aber, wie die Dinge jest liegen, beim Beblen jebes Mationalitatengegenianes, lafit fich bie Diegierungstommiffon bei einem ftarreboftemaren Beitbolten an ber nur theoretifch gegebenen Bleichberechtigung ber "bret Lolungen" von einer innerpolitifden Gegnerichaft gegen bas beutige Deutschlanb, wie fie fur bie Status-quo-Partet maßgebenb ift, mibbrauchen. Gie bat barüber himaus ihre Dleutralitatspilidit baburd berlebt, bağ fie politifche Emigranten, bie aus Deutichland tanien und beren Aipfredit im Saarland vielleicht boch bereits problematifch mar, in politifch michtigen Funttionen innerhalb ber Bermaltung und Polizei eingeftellt bat

Damit erft, mit berartigen Masnahmen und mit ber Dulbung einer unerhörte Formen annehmenden rabitalistischen Propaganda ist die lette Verldärfung des Ibstimmungstampfes an der Saar entstanden, die nun auch baju geführt bat, daß die Saarregierung, in einer gewiß überstüssigen Sorge vor terroristischen Ausbruchen der Dentich süblenden Saarlander, verlorglich eine internationale Polizeitruppe für die Zeit der Abstimmung aufgeboten bat. Auch diese Massinahme, die junächlit von Deutschland nicht gerade inmpathisch ausgenommen wurde, wird zum Guten aussichlagen: weit namlich die Unwelenheit

von einigen taufend Ausländern (Abstimmungstommifare, Boblleiter, Polizei) jegliche Berdachtigungen, daß es bei dem Botum vom
13. Januar doch nicht hundersprozentig forrett
zugegangen sei, unmöglich machen wird — und
soiche Berbachtigungen waren andernfalls gewiß
von Frankreich ausgegangen. Auch werden die
ausländischen Gafte nach ihrer Rucklehr von ber
Saar zu Hause manches zur Auftlärung über
bieles beutiche Land und über das sonlige
De nichtand beieragen konnen.

Schon jest, ber ber Morberettung ber Bollsbefragung, bat bie aus "neutralen" Anslandern a fair mengerente Ab immunagolomm non gegeigt, ball fie ihre Meutralitätspflichten nut großter Strenge erfinden will. Das murbe unter anderem bet ber Behandlung ber Einfprude gegen bie Abstimmungeliften bentlich. Da für viele Gaarlander ber Dadiveis, daß fie am Tage ber Untergeidmung ben Merfailler Bertrage im Cournebiet anfaffig maren und fointt abfimminings. berechtigt find, nach 15 Jahren oftmale nicht leicht ift, hatten bie feparatiftifden Rreife burch bie Maffenfabritation ben Einspruden -107 000 ber 533 000 Stimmberechtigten - ein großes Störungemanöver eingeleitet. Die Abthununungsfommiffion hat aber über 50 000 diefer fungterten Guifprude fofore abgewiesen und bie ubrigen Salle in intenfibiter Arbeit fo fdinell gellart, bafi bie Abficht ber Geparatiffen, auf biefen Wege ben Abstimmungstermin unmer weiter binanszuschieben, nicht burchzusibren war. Und bie anderen Soffnungen ber Separatiften, daß Aloifi oder ber Wölferbunderat eine "Defuntion" bes Begriffs Status quo geben werbe, wonach unter biefem genögblingen" Belferbunds. reginie body noch eine zweite ober britte 36. frummung möglich fein würbe, ift ins Waffer gefallen. Man wollte nad einer folden "Löfung", bie freisich bie Gaar - nach einem Werte bes Saarbevollmadtigten bes Meichstanglers, bes platzifchen Gauleiters Bürdel - ju einem "polttifata perpetuum mobile" gemaat hätte, biejenigen Leute tobern, bie noch legenbroelde Bebeuten haben, sich einem nationalsogialisischen Deutichland anguichtießen, aber weit größere Bebenten, fich und ihre Beimat für die Pauer von Deutschiand gu trennen. "Schlagt hitler an ber Saar!" fo lautet bie Theorie ber Status quo-Propagandiffen. "3br beidiem ge bamit bas Enbe ber nationalfezialufischen Bereichaft im Reich, die einen foldien Prestigeverlust nicht verwinden kann – und dann fleht eich die Richtelebr ins "bezreite" Deutschland offen!"

Bud bieje Propaganda bat nicht gegundet. Die Caorlander maren im Jahre 1923 bereit gemefen, in bas Deutechland ber Inflationsmirren jurndgulebren, eber fpater, menn es baju getonmen mare, in em tenmunmitides Deutid. land, — fie lassen fic) and durch nech so ichlumme Greuelmärdien über bas nationallogialiftifche Deutschland (von bent fie ja auch wiffen, wie es en Babrbeit anefiebt, benn bie Grengen find jo nidit bernietifch verfdiloffen') nicht von ber Parele "Beim jum Reich" abbringen. Mit fiefer Entraufdung ftellt ber "vafenbe Reporter" ber Status - quo - Propagande, Theobor Ball, in reiner Bebidrift "Bier fpridit bie Gaar" bi fe haltung ber Saarlander feft, wenn er fagt, baff jebes agitatorifche Gefprach über bie "ichlumnen" politischen, wirtschaftlichen, kulturellen ober fostaten Folgen bes 15. Januar mit dem Cab abgefcmitten werbe: "Bir finb ja Dentide," "Dicfer Cas, mit femer inneren Gelbitverfrandlid. feit", fo fagt er weiter, gier die Ronigin im Schachipiel ber Argumentationen -, benn biefer Cab tann jeben Einmand matt feben." Eit feldes Eingeftänbnis, von oppolitioneller Seite, ift wertvoll genug.

#### Der Marich nach Haufe.

Seitbem Frankreich vor einigen Monaten leht. malig darauf verzichtet bat, mit ber Drohung eines Einmarides ins Saargebiet gu mano. vrieren und die Gaarfrage jum Anlag emer tenfalinianigen Auseinanderfesting mit bent Reich gu machen, nebinen bie Duige rafc ibren naturlidien Lauf. Der Abjug ber frangofifden Bertichafteintereffen und eintereffenten bat auf der gangen Front eingesett, und auch ber Ab. marich ber Emigranten und ber mit ihnen fompathisterenden Etemente bat bereits begonnen. Das jeigt ichen ein flüchtiger Blid in bie Dppofitionspreffe, in der fic jest bie darafteriftifden Inferate — "Wohnung in Forbach gesucht" --"Liechtenflein bretet . . ." - "Mubefis in ber Mermanbie ..." baufen. Bemertenewert ift aud, daß fic, wie gewiffe Laufdinferate geigen, micht meinge Elfag-Lothringer, Die Dioglichteit

junuge maden wollen, burd Erwerb von Brund. iti.den ober Beichaften im Caargebiet - unfern ber alten Beimat, aber nun jenfeits ber frangenichen Grenge und frei von ber Militarpflicht ju Caarlanbern unb damit balb auch wieder ju Reichsbeutiden ju werben. Unter ben im Caargebiet gelrenben Beffinimungen, die einen Bediel ber Staatsangeborigfeit febr erheblich erleichiern - bamit follte, nach ben Jutennonen Frant. reiche, bas Saargebiet bereits noch vor bem Abitinmungstermin "freiwillig" fraugoftert werben -, find, febr gur Uberrafdung ber Degierungstommiffion, bereits 2000 lothringer gu Bargeen glaarlanbifder Nationalitate geworben; bagegen baben nur gang wenige Gaarlander bie beutidie Staatsangeborigleit aufgegeben, uni Franzofen zu werben.

Dan Desintereffement ber frangofildien Birtldiaft, bas in Werausficht der Rudglieberung bes Caargebietes balb nach bem 13. Januar erfolgt ift, hat freilich die unaugenehme Bolge gebabt, bağ ber Gaarwirtidaft bie Rredite, bie bieber bet frangofilden QBarentreferungen gewahrt worben find, entzogen werben; auch Spootbefenfündigungen find in erhebliden Unifonge erfolgt. Andererfeite ftedt bie Gaarmirtfdiaft, mas bie Bezahlung ibres Erpertes nach Deutschland angeht, im beutidifrangonichen Clearing. Berfabren, das um fo meniger funteientert, je mebr fid ber frangobiche Martt ber Caarmirticalt veridliefit, fo bag alfo ber "Erport" nad Deutschland gwangelaufig immer flarter wird. Diese Entwidlung - Rauf frangofifder Waren nur gegen bar, "Ginfrieren" ber Bertoufeerlofe aus bem Erport nach Deutschland im Elearing-Buro - fuhrt gu einer immer folimmer merbenben Clagnation ber Caormirifdaft. Bon ber Saur-Banbelstammer ift bereits als Lolungs. möglichteit vorgeschlagen worden, bie Caurvirtichaft möglichft fofert ins beutiche Bellgebiet einzubeziehen, bamit ber Anstanich ber faarlanbifden und ber beutiden Waren obne bie Boll- und ABabrungsbeninniffe, wie fie beute besiehen, erfolgen fann. Wahrscheinlich wird man febr balb nach ber Abstrummung zu breier Lolung tommen. Schon jest, im Laufe ber letten Monate, bat fich ber beutich-faarlandiide Birtfcharteverfebr augererbentlich ftart intentiviert, jum Teil ale Folge bee beutiden Birtidiafteauffdwinges. Dabei tommen bie Erzeugniffe ber Saar profitich jollfrei über die Brenze, weil namlich die Zollbeträge gestundet werden (fpater jollen die fo entfiandenen Zollschulden niedersgeschlagen werden), mabrend die Einfubr aus Deutschland, abgesehen von gewissen Erleichterungen fur zahlenmaßig begrenzte Aborenkontungente, ben vollen französischen Zoll trägt.

Die weiteren Fragen ber wirtichaftlichen Radgliederung — über bas wichtigste Problem, ben
Koblenablat, und über bie damit zusammenbangenden Dinge ift eben ichen gesprochen worden — find durchaus nicht in schwierig, als daß
kie bei bem sa bech auf beiden Geiten vorhandenen guten Willen nicht gelöft werden konnten.
Die Ablösung bes franzenischen Währungs- und
Zollregimes burch bas beutsche ist überdies in
ben Verbandlungen von Rom in seinen organisaterischen Einzelheiten bereits getlärt.

And bantelepolitifche Abntadungen gmifden Deutschland und Franfreid, bei benen ce fich auf beutider Geite um den Abfag von Roble und Induftriepredulten handelt, auf frangofilder Seite um die Lieferung von Ery (Mimette) und Lebenenuttein, find bereits eingeleitet. Die Land. wirtidiaft bes Snargebietes, die fich in ben Jabren feit bem Rriege nicht ungunftig, aber einlettig (febr flarte Anedehnung bes Rartoffelanbaus) enmeidelt bat, wirb unter ben neuen Berbaltniffen, auch bann, wenn ein Teil bes bieber aus Elfag und Cothringen tommenben Bufdugbebaris an Lebensmitteln vom Deid) ber geliefere mirb, befinnmt nedit fdledit fabren. Eine gewisse Umidsiditung in ben Lebensunttelpreisen (leidite Berteuerung von Brot, Bett, Billenfruditen, Bemufe, miebrigere Praife für Butter, Rartoffeln und eingelne Bleifdiforten) tonn meber die faarlanbifdie Landwirtschaft erschuttern, noch eine Berteuerung ber Lebenebaltung bebingen; bie Cobnbobe (Schicht- und Stunbenlebne) wurd alfo besteben bleiben fonnen, mobel ju boffen ift, bag burd Bortfall von Betericiditen und Rurgarbeit und durch Merininberung ber Arbeitslofigfeit bie Lobnfumme insgefanit fteigen mird. (Der Monateverdienft ber Bergarbeifer liegt jest gwifden 90 und 120 MM.)

Gewiffe Rudglieberungeichwierigleiten merben fich allerdings für biejenigen Induftriezweige ergeben, die mabrend der Abtrennung vom deutichen Zollgebiet zur Berlorgung des Snarlandes mit ben gewünschten Konfunmoren "beutscher Madinat" nen aufgebant ober fiart ausgebauf worden find, aber auch hier werden fich, um Gelie ber im Reich geschaftenen wirrichartsftanbischen Organ iotion, Mittel und Wege für einen vermanitigen Interedenausgleich imben laden. Retativ einsach ift, bant des Verbandenseins der ternationalen Eisenverbande, die Absahrage bei der Eisenmbistrie, die nachfi der Koble mit jest 27 000 Mann (in der Zeit der Gochensentrat 50 000) die meisen Arbeiter beschäftigt.

Geit ber Abtremnung vom Reich ift bie Caarbevolterung bant bes boben Geburtenuberid mies und miolge ber Bumanberung in ben guten Beiten" ber iconermondriellen Renjuntiur, von 670 000 auf 850 000 Meniden angewaduen Die Bevorferungebidite betragt bamit, bei emer Rache von 1912 Quadratfilometern, 435 Ein mobiler je Quabratftlometer, breimal foviel mie im Reichoburdidmitt (139); fie ift alfo weit bober ale in ben ubrigen beutiden Inbuffeie nebieten und in Belgien ober England. Da große Leile des Saarlandes — lo der gange Merbeit noch einen faff rein landwirsichafelichen Charaf. ter baben, ift bie Zafanmienballung ber Meniden un eigentlichen Induftriegebiet, vor allem in Saortal und im Bereich ber Roblemedien, fatfudlich noch viel finrter, ale biete Rablen ertennen affen. Trokbem, und ebwohl bier 59 Progent ber Erwerbstatigen (vergliden nur nur 41 Protent im Reich) in Bergban, Induffrie und Bandwert tatig find, gegen 9 Projent (un Reid: 27 Progent) land, und ferftwirtichaftlich Latige, ut bie Strufene ber Gieblung gefund. Em Dentel ber Belegichaft ber ichwerinballriegen ABerte mobnt in eigenen Saufern

von den Berbetrateten fogar zwei Drittel. Unter 175 000 Arbeitern gibt es 50 000 "Arbeiterbauern", die ein Eine Aderland bewir. icharien und uch eigenes Bieh balten

Breifich ift biefe int Rertt fo gefunde Ermitfe . ing im Lame ber letten Jahre, auch unter bem Emiling ber frangoulden Bedienvermalturg, Die Arbeiterbedtangen mit Wertmebmingen obne Barren- und Aderland geldiafien bat - bier und daralterungebermeife bie Bochburgen ber temmunnfilden Status - quo - Propaganda - , bereite fart angenagt worben Es wird eine ber wichtigeien Aufgaben ber Rudglieberung fein, Die ibeale Mudung gwiden indufirieller und barer lidier Urbeit, bie fide an ber Gaar nicht anbers ale in Burttemberg bei einer ibrer radenmag gen Abfiginiumung nach abulidi zufammengesetten 23. volterung ergeben Bat, autrechiggerbalten burd Mafmabmen abntider 20rt, wie fie bier idien ber bem Kriege von ber prenftiden Berg werkeverwaltung angewandt worden find (tun Beilpiel Gemabrung von Lantvramien und jing lefen Darteben). Darüber linnaus wird ein Teil bes Bewelterungenberidunfes unt ben neuen Methoben, bie ber nationalfonalififde Ctaat berausgehilbet bat, wieber in eine einge Berbin bing jum Boben gebracht merben muffen; Unfage biefer Art find bereite vorhanden.

Beute noch ift die Saar ein gerunes Lanb", mit Barbeen und um die Zeden, mit Garten rund nor die Endere, mit Garten rund nor die Engemeerte und Jahreten, und mit gelunden Kindern auf den Straffen der großen Arbeiterborfer, die fast überall noch ländichen Charatter tragen. Die weitere Antloderung die in Geblungestruftne ift, auf lange Sicht geleben, die gronte Anfgabe der Rudgliederung

#### ଊୡଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊ

Abolf Differ un bie Caarbentiden:

Es wird keine glucklichere Stunde geben für dieses neue Deutschland als die, in der wir die Lore aufreißen können und euch wieder in Deutschland sehen.



## Was jeder Deutsche wissen muß

Sanbel und Berkehr find am Gejamtumfalt ber deutschen Werthalt mit 26 Milliarden Reichennart beteiligt, die Industrie mit 19 Milliarden Reicheniart und bie Landwirtschaft mit 10 Milliarden Reicheniart



Babrend zu Beginn bes Beltfrieges 120 Dief-Lonen Menichen ber Zentralmächte 278 Miltionen ber Entente gegenüberftonben, befanden fich 1918 insgefamt 25 Staaten mit 1344 Millionen Menschen gegen Deutschland im Kriegszuffand.



Zum Kriegebienst ausgeboben wurden in Deutschland 15,25 Millionen Soldaten, in Offereich-Ungarn 9 Millionen, in Frankreich 7,9 Millionen, in Einenteich 7,9 Millionen, in Einereta 3,8 Millionen, in Rumänien 1 Million, in Velgien 0,4 Millionen, in Rumänien 1 Million, in Velgien 0,4 Millionen, in Rustand etwa 10 Millionen, in der Türfei und Bulgarien zusanen 2,5 Millionen und in den fleinen Staaten der Eintente zusammen 1 Million. Die Stärfe des bentichen Geered betrug im Angust 1914 3,9 Millionen, am 6. September 1916 8,2 Millionen und am 11. November 1918 8 Millionen Soldaten.



Ungefahr brei Biertel bes demischen Reiche, gebietes find vorwiegend landwirtidofilich eingesteht. Aber ihr weinig mehr als ein Drittel der bentiden Benolterung ift auf dieser Flache untersgebrocht. Zwei Ortitel des deutschen Wolfes leben also in greßen Stadten und Induffriegebteten. Wahrend 1882 im Demischen Reich noch 40 v. H. der Gesamtbevollerung landwirtschaftlich tatig waren, geboren hente zur Bernissgruppe Landwirtichaft weinig niebr als 23 v. H.



Seit bem Jahre 1919 find nach einer polntiden Statifit ungefahr eine Million Deutide aus ben ehemals beutiden Gebietsteilen im Offen im Reich abgewandert. Damit ift bie beutide Bevolkerung in ber ehemaligen Proving Polen um ungejahr 50 v. g. jurudgegangen.

Saft 20 Mickionen Moniden der deutschen Bewölferung wohnen in Grofiftabten. Dach ben Ergebneffen der leuten gropen beutschen Bolfezablung gibt es in Deutschland 52 Großstabte.



Das Hilfswert "Minter ind Rind", im Rabmen ber RicB, veranstaltete im Jahre 1934 fünf große Sammlungen, die einen Ertrag von über 10 Mintionen Reichsmart erbrachten. Die Bevolterung ber Reichsbauptstabt abem spendete bemabe 700 000 Reichsmart, bas beint also, baft jeder Berliner durchschutzlich 16 Reichstreitung zur bas Kilfswert opferte. Die gleiche Durchschmettsspende ergab auch die Sammlung im Reich.



Die Mitgliederzahl der DieB hat in ben lebten Monaten des Jahres 1934 eine überaus beachtliche Zunahme erfahren. Wahrend ihr im Uniong des Jahres 1934 nur 112 000 Mittglieder angehorten, konnen bei Wegten bieles Jahres gegen 4 Millionen Mitglieder gezahlt werben.



Reichsamtes find in Deutschland Mitte Junt 1933: 500 000 Zugeborige jur ifraclitichen Religion gesahlt worden. Im Jahre 1925 gab es bavon in Deutschland noch 565 000. Diefe ftatrücken Zahlen umfaffen leiber nur die "Glaubens"-Juden. Die Zahl der "Raffe"-Juden durfte wefentlich bober fein, da bie Tarnungslucht ber Juden fie febr oft zu anderen Religionen abwandern laufe

Die Babl ber von 1910 bis 1925 eingewanderten Ditjuden betragt etwa 71 000.

Nach ben Volkszahlungen von 1925 murben im Berlin 173 000 Juden gezahlt. Bente sind es immer nech 151 000, das beint ein Drittel ber gesamten jududen Bevolkerung. Wahrend der Rintgang ber jüdischen Bevolkerung in den preußischen Provinzen durchichnittlich 13,2 v. H. aufweit, in Düprenßen 22 v. H. und in Schiebing Holitein jegar 25 v. H., dat die Reichshamptsflädt leider den geringken Ruckgang mit 7 v. H. zu verzeichnen.

# Aus der Bentog der Bentog ung

hans jur Megebe.

## Der 28eg zur Ruhr

Der Matignallogialismus ift bie große Bewegung, die es fich aus bem Geles des Muics
berans zur Anfgabe gemacht bat, den beutlichen
Memden in sement tieffen Weien zu erfassen
und in ihm die Krafte seines ralusch bedingten
Weltens freizulegen. Wenn wir also die Gelchichte des Matienalsogialismus schreiben, so
und wir und bellen bewußt, daß wir dabei von
der umeren Gesesmaßigfeit des Deutscheine
schlechtbin auszugeden und alsdaun auch darzufteilen baben, was vom Anfang der Bewegung an
den nationalsogialisänden Menschen in innen
Kaalen dirett oder indirett bewegt, in jemem
Deufen und Handelit beeinflust, was ihn gesoebert oder ihm hindernd im Lea genanden bat

Annufes verfolgt, ben Abelf hitler mit den Samufes verfolgt, ben Abelf hitler mit den Samufes verfolgt, ben Abelf hitler mit den Samue, mit und Radiconalionatifien, gegen Luge und Verrat, gegen Feigheit und Treulofigleit, fiegen die gante immabliche Haltung der Regterenden im Radicingsbeutschland ausgenommen hatte. Wir baben aber auch geleben, baß biefer Kampf seinen Ursprung nicht nur in den innerponitischen Verhaltunsen hatte, sendern auch in der außenpolitischen Gejanntstuation begründet mar.

Greade jest, nachdem wir bei unferer letten Darftellung über bie Laten der Gegner Deunchlaubs in turzen Umriffen bis zu den ungebeuersichen Ferderungen bes Londener Uftimatums gelaugt find und damit gegeben haben, ban Frankreich um biefe Zeit sich unichtet, über Rhem und Ruhr hinaus nach Effen vorzu-

ftonen, gerabe jest muben wir ben Blid auf bas bamatige Gercbeben fenfeite ber Grengen richten,

Und babei braugt fich fofert eine Frage auf. 28as veranlante bas weffliche Machbarvoll, und unt Jahrhunderten in hifterijch furgen Beitsabichniten wieber und wieber ben Roll von der Aluige zu fegen? Welche Ibee ftedte babinter, wilder Trieb, welcher Wille, welches Biel?

Diefe Fragestellung macht es erforderlich, bas wir uns diesmal von der eigentlichen Geldichte ber Beweg ung abwenden, tun auf Frankreich, ben groven Gegentpieler bes beutiden Volles, naber einzugeben, auf feine Geldichte, auf Land und Voll

4

Die 3bee ift alt. Geit ber burch Raublriege one veridiebenen Lanbern gufammengemurfelte Mationalitatenflagt Rarl ben Franfen unt bem Teilungsvertrag von Werbun 845 ausemanberfiel und fich diesfeits bes Abeens bas germanifdie Blutberbe wieber bemertbar gu madien begann, bat Frankreich die Ribeinibee in bine unb bermogenber Unrube beberricht. Geither ift bas Biebiet junden Abein-Alpen und ber Moone-Maar-Goelbe-Linie mit bent febigen Lotherigen, bamale icon verubergebend ale Pufferftant geidiaffen, ein Bantapfel gwijden Dentidland und frantreid gewesen. Mit bem nur febr allmastid auffteigenben Dationalbewußtfein ber beutfden Stammie verfolgen wir ben Rampf um biefes Bebiet durch bie Jahrhunderfe. Ein Ringen, bas olf genug vom Wiberftreit binaftildier Intereben getragen und von wechtelleitigen Erfolgen kegleitet war

Oreinal ftand Frankreich im 10. Jahrhundert am Rhem, breimal wurde es von ben Ottonen zuruckgeschlagen, um schließlich burch ben Tob des lesten Karpungers und die Negentichaftsubernahme durch Hugo Capet im Jahre 987 auch leben benafisien herrichaftsauspruch auf bas lotherngigte Erbe zu verlieren, bas nun ber ronnichen Raufertrone versiel. Das alemannische Effaß mar bereits 930 mit Schwaben verbinden worben. Mochten barauf Frankreichs Solbner binter bem Macht freben ber nutrelalterlichen Papste gestanden baben, mochten seine heerscharen 1365 und 1445 vorubergebend ins Chak eingebrochen sein und ber Paupbin von Frankreich sogar nut der Belagerung Stranburgs gebrolit baben, so konnte biefes Land boch erft im 17. Jahrbundert gewaltsam erobert und bannt ber franzos die Rheintraum zur Laisache werben.

4

Bis dabin war Franfreid unter ben QBeben femer inneren Einigung nicht gu voller Dachtentfaltung gefommen. Won annen bebrangt bued bie Baboburger, alfo Offerreich und Spanien jugleich, von innen gefabrbet barch bie Sugenotten und einen ftanbig rebeilierenben Bemabel, tradite es um 1600 fogar in allen Fugen. Katharma von Mibici, bie Koniginnnitter, febr intrigant und loder, erwebrft fich teur mit Mube ber Reinbe ibres unmunbigen Cobnes, von bem einzelne Beidichteichreiber miffen wellen, baf et ein verficheter Baffarb gewesen fet. Ein galtenmarter, Charles be Lumnes, feste thin auf ben Abron, nachbem er ben Bunftling ber Komain, Marques von Ancres, gesturzt und Katharina felbft nach Biois vertrieben batte.

Rong Ludwig XIII, erzogen unter andgebiger Benagung ber Pettidie, war in manchen Dingen nicht untalentiert, befaß aber feineswegs Eigenschaften, die ibn jum Berricher befahigt batten Roch imfabiger war sein Mentor, de Ludies Gegen ihn und die Krone glaubte baber der Adel leichtes Spiel zu baben. Die alten Geschlechter, die Montmorenet, Turenne und Conde, im Besis weiter Landstreiten und besestigter Schöser, versuchten, das Zepter an sich zu reiben, und die Hagenotten nusten diese chaotischen Zustande und, um das Rocht auf eigenen Glauben im Rampf zu erringen.

Buflos fab die Koniginmutter fich und bas Schickal Frankreichs einem werlofen Treiben ausgesehl. hitties rief fie ibren letten Natgeber, ben Bischof von Lucon. Es war Armand Duplefift, Karbinal be Richelsen. Der Ruf war ticht umfonst

Mit Ridelien fam ber genfalfte Staatsmann gur Regierung, ben Frantreich je gebabt bat. Ein Geift bon weltgeid idilider Bedeutung, eine Persontedleit, becen Finibunt erdringweitenb burd bie Jahrhunberte auf alle nachtolgenben Polititer Fraufreidis gewirft bat, ob fie Clemenceau, Poincard, Briand ober Carbien beiffen, In feinem Genat icon fpiegelte fich ber Zweiseelenmenich, topisch fur biefe Plation, wider. Ein binitles, wifdfantiges Geficht, mit weichem Dund und barten Bugen, mit faft fdmargen, faraggeftellten Mugen, die ebenfo fleit und granfam funteln wie groß und milbe glumben tounten. Er mar voller Tradition, aber ferupel-Tos, er war brutal, aber unfiditig, er war fiftig, aber nicht feige; er tannte teine Breunbe, teine Dantbarteit, tein Gefet, aber er tannte ems. Branfreid. Er jagte ben Fallenwarter be Lubites in ben Ranipf mit ben Sagenotien und traf baraur bie Berrichaft an. Er gmang, tanm breifig. jahrig, bie Glaubenstrieger gum erffen Brieben (1622) und nabm den Ronig in feme Gewalt. Er machte biefen tonigliden Rummerling juni Cefretar im eigenen Artegemantternan und fieb ihn Beitungeartitel jur Berteibigung feiner gwar notwendigen, aber teineswegs diriftlichen Rarbinalsvolitit (direiben. Er verband fich nut Eigland, mit ben Micberlanden zum gemeinfamen Mrieg gegen Spanien und benugte beren Blotte dodi nur bagu, uni ben Hugenorten in ibrem letten Bollmert ju Leibe ju geben, in ber Geefefte La Rodielle. Er betrog die Englander barauf loiert und ichlest mit Granien bewitnitisch einen Conderfrieden. Er jog, Staatsmann und Felb. berr zugleidi, jest sogar personlidi gegen bas vou ben gereigten Englandern unterflubte und wieber befoligte la Rodielle und verniducte bie Bage notten politisch, als Staat im Staate, ließ aber tbre Blaubeneiretbeit unangetaftet

Das führte jum Aufftand. Zunächst rebelierte ber Klerus, geführt von der enttauschten Königmamutter. Doch Rechelien fertigte seine Queberfacher unt barten Schlagen ab und beste Katharina in atenilojer Flucht außer Canbes, nach Koln. Dort starb sie 15 Jahre spater, arm und vergeben. Allem es flacerte weiter, bis 1632 bas ganze Canb in den Flammen des Aufruhre loderte. Adel, Parlamente und Klerus erboben sich zestwereint gegen den Revolutionar in Purpur.

© Universitätsbibliothek Freiburg

Er wich ihn keinen Boll. Jedes Mittel war ibm recht, ben Widerstand zu brechen. Und er bruch ihn burch Bestedning und Berrat. Montmorenen, die Seele des Aufhandes, wurde in eine Falle geleckt und gefangengenommen. Er endete auf dem Schafott, nut ihm ein großer Leil des Abels und alle, die zu den Rebellen gibort ober ihnen auch nur nabe gestanden baben. Dem Kardmal de Richelten find, wie er selbis emmal sogte, tote Geguer die angenehmiten geseitet

Jahre nur spater batte er mis bem gerriffenen Reantreid einen Mationalifaat mit embeulider Ber tealgewalt, einen Staat von eiferner Jeftig. tett gemacht. 3bn braudite Richelfen, um femen hohen Zielen naber zu tommen. Gie logen offlich bes Mheins. Der Karbinal batte biefe Biele in feinem Butachten vor bent Stanternt bereite am 13. Januar 1029 wie folgt untriffen "frant reich muß fich Pforten gum Eintritt in alle be nadbarten Staaten offnen . . . und wenn mogled, bis Strafburg verdringen. Das erferbert viel Beit und ein vorfichtiges und verbedtes Verbalten ... Dies ift bie Unmeifung, mit ber Richelien bas politifche Gegen Frantreidis gepragt bat, eate Breliegung von ungebeurer Tragweite, ber alle fraugeftiden Staatemanner getolas find bis auf ben bentigen Lag.

Er feibit banbeite banadi. Seine Sand migdie bister ben Ruliffen bes Dreifingiabrigen Rreeges bie Karten bes biplomatifdien Intrigenipieles. Er beranlagte Gman Abelf von Schweben, fiber Ponencen in Demidland einzudemgen. Dadie nne in ber Abucht, bie hansmacht ber Babeburger in falwacien, fondern auch in bent Willen, das bentide Welt felber burch ben immer wieber auf-Atebenden ABirbel ber Artegeftiefe in eine lang anbaltenbe Obnoracht ju verfenten. Daneben fomeidielte er fich ber ben beutiben Furiten ein, fpielte beren Beidinber und erbielt in Bernbard von Beunar einen Bunbeegenoffen, ber ibm libliefilid bas Mhemprojelt verwirtlichen falf. framofilde Coloner, unterfintt von ben Charen dieles Furften, eroberten Lothrungen, bas Elfan and ben gronten Teil bes unteren Rbeingebietes fur bas Franfreich Micheliens

Als ber Kardinal 1642 ftarb, vertorperte bas frangofische Konigtum die einzige geschleffene Macht in Europa und wurde bald barauf mit abschlift des Weltfälischen Friedens zum herrn nber Deutschland. England erschuttert, Spanien befiegt und bas Reich in Itome gerfludelt — das war die Bilang einer Politik, die in Frankreich auch surden follte nach den Grandianen Er Engeng.



Der erfie hervorzagende Epigone Richelieufdien Genes war Siebeig XIV, Mit feinen Manb . gen über ben Mbem lenfe er bas begonnene Wert fort und madic bie Canbe eingenm burd Rrieg und Brand ju einer ichanrigen Einobe Dies geidiale mit einer gerabeite fonatifden Bei ftorungsmut, wie fie bieber in Europa unbefannt geweien. Dad bem Tobe bee legten pfaluiden Kurineffen namlich hatte ber Kenig Uniproche auf die lurpfaltilden Gebiete fur feine Coma nerm Tifelorte von ber Pfalg erboben und fich im Durdiebung biefer Aufprudie gmadift ber Giabie Mannheim und Beibelberg bemadigt (1688). Wahrend fich Ludwig felber an femem Sof mit Blong und Geprange umgab - Connentoma nonnte man ibn - , ließ er burch feinen Er ege minifer Louvois ben frangofilden Generalen Befehl erteilen, in den eroberten Gebieten teinen Stein auf tem anbern in laffen und bie En mebner in eridnenen, fobald fie ben Werfuch madelt follten, ihre Saufer und Gehofte mieber anitubauen. Kreuzuach, Oppenheun, Baben, Brumlal, Offenburg, Worms, Speiter, bas turfollnude und trieriidie Land wurden in Troni nurbaufen und Statten ben Elenba vermanbeit 1081 mar Strafburg, Die alte beutidie Reiche ftabt, bereits in fraugeniden Belif gelangt,

So batte Lutwig, der fich gern als "drieflidifer aller Konige" bereichnen ließ, turg ver feinem Tede bie von Richelieu empfohlenen Eingangsprorien nach Dentschiand aufgeschlagen. Das obere Abermifer war gewennen und weit franden franzosische Borposten im Moselgebiet,

Indes, wie groß und impomerent bas von Lubwig liniterlasiene Reich auch war — vor langer Dauer ift die Borberrichaft Frankreiche am Rhein in biefer Zeit nicht gewesen. Allentbalben machte sich in ber französischen Oberschild baniels eine vollige Verrottung und Verweichlichung beniertbar, die nicht nur zur Abnahme des französischen Einzinstes am Rhein, iendern auch zu jener Unzufriedenheit nut ber Bourbenenherrichaft in Frankreich selbst fuhrte,

ber fchließlich in ben folgenden Revolutionswirren ihr Wentel finden follte. Zuvor batte auch die bisber als "unbenegbar" gelteude franzoniche Urmee einen bedentlichen Ruckichlag erlitten, als sie zum ersten Male die Waffen mit dem prenfichen Peer getreuzt und von Friedrich dem Großen bei Rosbach bestiegt worden war.

Lug

Saft ein Jahrhundert bat es bann gedauert, bes Frankreich bas Dheinprogramm wieder ang. nabm, bort, mo Ludwig XIV. es liegen gelaffen batte. En geidiah bres aus ben Anichanungen ber Irberalen Revolution bon 1789 berans, bie Frankreid nit einem Dieer von Blut aber fomenunte und in ber jugleich ,bie gebeiligten Menidenrechte" proflamieri wurden 316 ,,breiter Staub" war bas frangofiiche Burgerium, fpater politiid) geteilt in Girrondiffen und Jatobiner, gur Madit gefommen und damit ein Arafefteom entfeffelt worben, ber fich alsbald nach aufen richtete Unger bem Wormand, daß Ofterreich und das ingwifden jung europaufden Maditfafter entporgeiliegene Preufen bie "Errungenichaften ber Revolution" bebrobten, beidiofi bie in Paris tagende Dationalversammilung 1792 einflutnug ben Rrieg. Die Armee ber "Gansenlotten" maridiserte, fildet mir burchbrungen bon ben jegefabebeten Menfchenrechten", fondern auch babon, bağ bie Zivilifation bes Abendlandes einzig eine franteniche fein tenne.

Diesen Gebantengang batte Richelten praliffe als erfter zur ibeelegischen Grundlage seiner Politik gemacht, die jest nach himbertjahrigent Schlof trumpbierend ibre Amerikabung im liberalen Rleibe seierte. Dreiundzwanzig Jahre dauerte unt furgen Unterbrechungen dieses Rimgen, das imt den surchterlichen Verwulfungen der Sanseulotten am Rhein, mit Eroberungen abmarts der Mosel und der Einverleibung Velgiene an Frankreich begann, um in den Kriegozügen Dapoleons seinen Siefel und schließlich auch sein Ende burch den Sieg des von England, Dierreich und Rufland unterstützten Preußen zu finden Vie an das Elfaß wurde Frankreich 1815 zuruckgebraugt; auch Belgien zum ihm verleren.

4

Sett Jahrhunderten war bies ber erfte femere Rudfchlag, den bie bis ins Ungemedene über- fvannte Beitstraft der Frantofen erlitten batte.

Diefer Rusidlag nunfte fich um fo eber wiederholen, je imendiger der weifliche Storenfried Eirovas blieb und je flatfer der Widerpart wurde, den Frankreich in Preunen gejunden batte. Ills dann die wiedende Einigung der beutiden Stainme fich unter der Jahrung Bismarcks einmer flörfer am politischen Horizont abzugeichnen begann, glaubte Napoleon III, das Grunge Europas in Geinde und prägte den Sas "Frankreich hat die Aufgabe, in alle Verträge feinen Brenunsdegen zugunsten der Ziviligation zu legen "

Suchte fich Mapoleon bamit auch das "berbedte und vorficitige Werfahren" Richelieus zu
eigen zu machen, um wieder über ben Abern
vorfiesen zu konnen, so darf man dech nicht überleben, daß er sowohl wie das franzosische Wolf
tatiachlich dieler Anficht warent und daß die
Alleingaligkeit der weschichen Zwilisation für
diese Nation auch beute noch ein feststehender
Vegriff ich, der mit den "naturlichen Greinen am
Rhein" eine Einbeit bildet wie Korper und Geift

Uns bieler Anichauungswelt beraus mußte es um Rriege 1870/71 kommen, als bem aiten Realipot im Westen ein neues Kraftfelb von Often entgegentumieten begann. Das junge entilebende Deutschland Bismards, iching ben Franzofen bas von Richelien gewiesene Vor nach bem Reich (Elfan) wieder zu, und der Rhein wurde das, was er einst gewesen berticht

Long

Bur feben: frangouiste Zivilitation und beutiche Kultur, das Land Descurtes, Woltaires, Roufeaus und bas Land Goetbes, Kauls und Riehides, fie flanden sich ichen lange gegenüber. Und auch bier erweist sich das Wert Alfred Rolenbergs als richtig, daß die Geschichte ein Ruigen von Plat unt Blut, von Charafter nut Charafter, von Rassen unt Rassen, von Poltofuluren gegen und mit Rollsfulturen ist. Wir Deutschen des Pritten Reiches nehmen dies Erfenntnis auf in dem Polischen, das dies Leben, auch das der Politer und ihrer Kulturen, aus Reibungen positiver und negativer Kraftpole entsieht, die einander bediagen wie Mann und Weiß.

Bon diefer Schau ber betrachten wir auch ben bieber größten Waffengong ber Weltgeschichte, den Krieg von 1914 bis 1918, beffen tragenbe Elemente Dentidland und Frankreich waren Und die Latfache, daß um fie berum, auf der einen und fer anderen Seite, fich auch andere Beiter scharten, zeigt und lediglich das Anftommen neuer Krartkromungen, die es deremli erforderlich machen werden, daß die beiden Olationen fich nicht mehr in Arzegen zerfleischen und aufreiden durven, sondern ihre Araite gemeinsam gegen Angewie auf die mabre Kultur Guropas zu richten baben werden.

Leiber ift man an ber Geine noch lange nicht fo meit. Es gebt bort ummer noch Stremungen, bon benen bie politifde Ainiofphare vergifter wird, befonders mit ber unmahren Bebanpirne, baß Deutichland bie Schulb am Welstrieg trage Als ob es me eine von Franfreid und England, bon Couard VII., Lord Grep, von Poincaré, Delcaffee und Paleelague forgfaut geleitete Einfreifungepolitit gegeben battel Und wenn man fragt, weiche aufiere Bielfenung Franfreich babei gehabt hat, bann erbalt mon wohl bie beite Mustanft in ber un August 1914 eriduenenen Schrift bes Bransolen Mestus aL'Allemagne en morceaux" (Dentidland in Enide), einer viel beaditeten Brofdure, die nir bie QBieberberfiellung des Zustandes nach dem ABefinalischen Frieden rintrat und die Abtrennung der Rheinlande von Dei tidianb forberte. In gleichem Mane maren bie fubrenden Beifter om Quat b'Defab (bem frangonidun Außenminielerumi) beberricht von ber trabitionellen Obeimpolink Frankreiche. Dan barf beobalb aud nicht an jener Anberung vorbeigeben, bie ein belannter frangonifder Journalift bem beutiden Berteibiger ber frangofifden Artegogerichten, Projeffor Dr. Grimme, gegenüber gemacht bat "Streiten wir uns bod nicht tunner um bie Rriegsichulbfrage, wir miffen es bed alle, ball ber eigentlich Rriegsfoulbige Richelien ift" Go liegt ein Rern gefalzener Wahrheit in biesem Cat, benn in ber Lat bar ber Rarbinal mie beffere "Zeffanienievollfreder" gehabt, als bie Staatemanner Frankreiche im 20. Jahrbundere: Elemenceau, Poincare und Briand, gu benen fich Tarbien und Berthefet ale Helfer von Rang gefellien. Wenn fie inbes ibr Endziel, bas fei vorweggenonmien, boch nicht erreichten, bann lag bas wahrlich nicht an ihnen, fonbern baran, baf fid ben ben beiben Rraft-

Teifen in in "Gran reich a Abeie! Seinatifug. Biggie, fa bandere Berein . volen Eurovas das deutiche Boll als der widerftandsfahigere erwiesen hat. Im Kriege sowohl, den wir uncht wollten und auch fünftig nicht wollen, als auch nach jenem "Arieben", dessen Besterung unsere Sebnsucht bleibt: Werfailles!



Dad vier Jahren erhitterten Kampfes batte bas beutidie Wolf bie Waften niebergelegt und bantt fein Edudial in bie Sante eines Mannes acqueen, ber es von je gelieft wie nie einer juvor: Georges Elemuncean, ben man ben Eiger nannte und ber von allen Miniferprafibenten Frankreichs ber temperamentvollfte mar. In thei bollre fide bie gange ferliiche Energie femer rubm. und ehrluchtigen Dation bis um außerften, wenn er feme Bebanten ilber ben Rhein fdweisen lieft Dort fag nach feiner Meinung ein Bolf, bas Zwillfation nur in der Theorie beube und bas ber "Charbaret auch beute gu nobe" fei, jum in ber Unmaffinig ber beutiden Arifielratie, in ber friedierifden Benutlidleit bes Exhilderen und Belebrten, in ber rlumpen Eifelfeit bes besenders befahigten Inbuffrietopitaus unb ber idweulftigen Bellepoeffe" jemals etwas andere fein ju fonnen als gem Efement ber Berichmerung gegen bie Borbe bes einzeinen und ber Wolter" Es fint bas Cie menceaus eigene Werte, wie er fie nieberge Idereben in femen Bud , Große und Tragit eines Giegeb". Dade ibnen riditete er fich in fomen Laten. Er, ber es ablebnte, gegen bie Dentidien objeffem in fem ober fie auch mur tennenpidernen, ging, em editer Frangole, im Chotten Rideliens ju Wert, verbedt und verfiduig.

Um dieser Taltit millen verwarf er die Plane Rochs und Pomcarés einer unverschiererten Amsettien der rein deutschen Rheinlande. Der Varldiall von Frankreich und der Prasident der Republik wollten das linke Rheinmser, Pelasen, Enremburg und Elsaü Leibringen mit Frankreich und den Rheinlanden in einer zimilitarischen Organisation" zusammenkasten, die — wie sich Roch in seiner ersten Plote an die Allinerten vom 27. Movember 1918 ausdruckte — zimilande ware, im Kriegsfalle gegen Demischand zu lamvien!. Dieser zichung! imberiprach Elemencean aber nicht etwa, weil er sie nicht begruckt batte, sondern nur, weil er wuste, daß er dannt

ber ben Militerten nicht burdibringen fonnie. Dor allem beharrte Billion auf bem Grundiah bes Ge bitbeftunumngerechtes ber Bolfer. Eine argerliche und bebrobliche Rimpe fur Clemencean, bie er mit ber Bebauptung umjegeln gu tonnen glnubte, baf bie Mbemlanber und Pralger von Preiffen und Babern unterdructe Bolteridiaj. ten feien, die nichts niebr wunfditen, als von ber "Rnutenberrichafe" befreit ju merben und Frantreid, bem Canbe ibrer Gebnfudit, angeboren gu burfen. Das jebodi mar nun wieder eine haftliche Melobie in ben Dhren Cloub Georges, ber ebenfo 3.1 Redit wie ju fpat an bas obnebtu geftorte (Meidigenricht ber Rrafte Buropas badite Co mar bie Rluft goriden ben Allmereen ploplich riefen. groß. Das Gelbitbestimmungerecht ber Boller, der feit Croniwells Lagen von England vertretene Grundiah bes tontmentalen Gleichgewidites uit bie trabinonelle Abempolitit Frant reidis, bas ergab Gegenfane, bie uniberbruchar iduşnen

Ciemencean überbrudte fie. Er baute, tein fdlediter Ardifelt biplomatifder Baftionen, bas Reparationegebande Bilfone, bas lediglich gur 2Bieberberfielling ber gernorten Ariegogebiete gebacht mar, ju einem Marterturm fur Deutsch. land um. Gier follte bas Reich in Form bon Bablungen eine Laft aufgeburbet erhalten, von ber ve erbradt werben mußte. Dian bullte fich borlaufig in Comeigen über bie Bobe ber Cumme, wert man Beit jum Erfinnen von Mitteln und Wegen finden wollte, um bie Reparationen bis ins Unerträgliche fteigern gu tounen. Bure Eil gung follte bem Reich ben vornherein immoglich gemacht merben, bamit Frankreich einen "Rechteaufprud" erhielt auf bentiden Boben, bas Land am Rhein, Man fdirteb ben 22. April 1919, ale Ctemenceau ein Rompremif unter beit Adnerten babin juftanbe brachte, bag Abein- unb Caar gebiet von ben Beeren ber Enfente auf 15 3abre befest bleiben foilten, als Garantie fur bie Diepacationen.

Naumond Pomcaré, damals Praftent ber Republit, bat biefes Rompromif dem alten Liger nie verneben. Er wollte mebr, viel niebr Nicht auf Uniwegen follte Deutschland jugunften Frankreichs ein Torfo werden, sondern durch Gewalt, durch brutale Ausnuhung der Obninacht und inneren Zerriffenbeit des Reiches, durch den Knockout! Er ichwannn vollfommen im Sabr waster ber Generale, in dem bes Marichall Joch. ber bie Abucht gehabt hatte, wenn moglich, bis ine Elbe vorzubringen und in großem Juge, wie Napoleon, Pusserstauten zu scharfen. Das es einen Franzolen geben konnte, der sich dieser Politik, sei es unter dem Druck Englands und Amerikas, verlagte, das was für Poincaré ein glatter Verrat an Frankreich, seinem Nichm und seiner Julinft

Um 25. April 1919 gitterte er Clemencean ur Gegenwart Jodes vor einen Rabmetterat und faß gu Gericht über ben "Bertierer bes Sieges".

iluter biefent Wort, bas ibn getobffen wie em schwerze Bieb, baumte sich ber Tiger auf. Dann swang er sich jur Rube und sagte langsam: "Gerr Prästdent, Sie sind viel jünger als ich. In fünfzehn Jahren werbe ich nicht mehr fein. In fünfzehn Jahren werben die Deutschen nicht alle Beidingungen bes Vertrages erfüllt baben. Wenn Sie nie bann die Ebre erweisen wollen, niem Grab zu besieden, so bin ich überzeigt, Sie werden iner sagen konnen: "Wir siehen am Ratin, und da bleiben wir!"

Diefer "eridmiternde Dialog der Elreife", wie Mermair ibn nennt, macht jede weitere Ausbeutung ber Politit Elemenceaus überflussig. Indes, Polititare war auch jest noch nicht giefrieden. Ein dieettes Worgeben schien ibm sicherer Der methodische Beist dieses an sich Rugen Mannes siedte becart tief in den Gebantengangen des franzosischen Militars, das er sich zum Prahtzieher eines Putidies herabliefe.

Er und Jody veranlauten ben General Mangin, ber als Besehlshaber ber Besahungsteuppen zu Mann faß, mut einem ber übelften Subjette, die jemais die Luft unseres beutiden Vaterlandes atmen durften, gemeinsame Sache in machen, met dem damaligen Staalsauwalt Dr. Dorten. General Mangin berief diesen Berrater und besten Freunde in sein hauptguartier und beschloß mit ihnen, eine imter französischem Protektorat stebende "Abemische Nepublit" auszurusen. Bur gleichen Zeit berabi in Landau General Gerard dem Regierungssprästenten b. Winterstein, nichts dagegen zu innternehmen, wenn demnachft von einem Dr. Hauf bie "Freie Prass" gegründet werde. Lat.

32

4





http://dl.ub.um-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg2\_f1/0038

laditidi fand die Unstufting der beiben Gepara. tiftenfraaten bang and am 1. June 1919 fratt. Sie verichmanten jebech ebenfo ichnell wie fie gefommen, weil bas rbemiche und pjaljuce Bolt fich nut aller Inbrunft gegen biefe Mickertrackt jur Wehr festen und baneben von Witten fowohl wie von Lloud George energind Giniprud gegen eine folde Politik erhoben wurde. Gie brokten fegar, die Friedenstenferenz endgultig auffliegen zu lagen, wenn General Mangin nicht jur Mechenschaft gerogen werbe. Um fein ABert zu retten, erteilze Clemenceau, den dieser Staatsffreidt feineswege überrafcht batte, bem General enten Bermeis. Er tat bas aber, fury nachbem Mangin von Peincaré und Foch empfangen worden mar und gewichtig über bas gelungene Unternehmen berichtet batte.

Clemencean jog fich badurch vollends ben Sati Poincards zu, einen Sau rein perfontider Ratur, der ichtieft die gu feinem Sturze führen sollte In Berfailles burite ber alte Tiger noch trimmpmeren bei ber Unterzeichnung jenes Dittates, in dem die Artifel 429-450 die Aberlangerung der Rhemberehung und die Mealichteit einer Wiederbeiehung für den Fall vorsahen, daß ben Anterteit nach Ablauf der fünfzehinabrigen Angriff Dentschlands nicht ausreichend ersteinen sollten.

Sicherheit vor einem Angreif Denifchlande Da ftand bas ABort, das nicht unr die Friedenstonfereng beherrichte, fenbern auch gum Lectgebonten ber gefamten frangofichen Politich wurde, Denn Sicherheit ift beim Frangofen ein blutgebundenes Berlangen, weil er fich bem Dentiden auf allen Chenen bes Lebens immer irgendwie unterlegen fublt. Ein ernauntides Comptoni gerabe für ben bentiden Prontfolbaten, ber um Welteriege erlebt, mit welch auserordenelicher Tapferteit ber Franzeie getampft bat Und benned, ift biefes Angeichen temeswege miertlarlich, fonbern ber nafürliche Angbrud einer Raffennuidung, Die nd aus ben n teridicoliciten Blutfromen zufanimenjeht nab ben 3miefpalt in ber frangofifden Bolle. feele hervorruft.

Der Frangose will fein Leben genießen und ift babei in den unteren und nuttleren Bolfe-fchichten boch beicheiden; er arbeitet ungern

intenne, ift aber ven einer andauernden, fpieleriiden Geidentraleit, er will Rube baben, flebt
an beliehenden Zuffanden und ift fregdent ein
Umfinieller nut rabitalen Meigungen, wenn er Nevolution macht; auf der einen Seite fingt er fich, auf der anderen will er herrichen; er meidet Gesabren, furdiet den Krieg und ift, wenn is iem nung, decht inpier, benn er liebt über auss sein Land, dessen Ruhm, desen Glanz, die "Glowe". Immer jedoch empfindet er die fille, selbsibemunte Manulichteit, wie sie dem Dentiden eigen ift, als Bedrobung, als "barbarische" Eigenschaft. Darum: Sicherbeit!

Sidierheit und Reparationen - bas waren Die beiden Eifen, die Clemenceau im Reuer ber europaildien Politif marm hielt und mit beneit er bas Mbeinland in bie Bange nabnt. Dein burd beden Befehung allein tonnie nach feiner Meinung - mangels anberer Garantien, bie er, wie bas engliedeameritangide Bunbuis, mut gemillenhafter Diebertracht buitertrieb bie Sidierheit Frantreichs garantiert werben. Irgendeine Cham baruber, ban Frantreid es fur notig bielt, fich ju bielem 3wed ganger Neumenter von Genegaluegern ju bedienen, empfand Elemenecan uicht; vertrat er bech bie Ansicht, bağ jeber Meger turmboch über einem beutiden Profesfor fiebe. Und ben engen 31. fammenbang ber Reparationen nut ber Rheinfrage erhellt fem Ansiprude: "Wir bleiben langer ale funfgebn Jabre, wir bleiben handert Jabre, wenn es fein mink, bie bie Boches begablt haben, mas fie une fdulbett. 3ft bas nicht fo gut, ale ob wir ben Rhein batten? 28as mil man noch mebr?"

Pomcare wollte mehr. Bor allent aber mollte er bie Anwendung einer wirklanieren Methode. Darin bestand der sachliche Gegensach zwicken ibm und Clemenceau. Beide wandelten sie in den Bahuen Rickelteus, und Pomcaré sach die auf dem Ridenteus, und Pomcaré sach die auf dem Riden liegende Labe den Ligers sehr wohl, nur schienen ibm die Kraden nicht scharfgeung. Er stien sie zurück, seiher vom Präsideung, Er stien sie zurück, seiher vom Präsideung, Er stien sie zurück, seiher vom Präsideung, Er stien fie zurück, seiher vom Präsideung, Er stien fie zurück, seiher vom Präsideung irretend, um im pelbemunter sahrelanger Arbeit die Mittel im wechseln; an Stehe der Labe das Schwert!

Co war es Peincaré und ber von ibm beberrichte "Bloc nationale" mit Maurice Borrès, Paul Lirard und ben Generalen, die ben alten Eiger in bie QBuffe fdidten. Gein Bert mar Berfailles, ein Fluch rubt baraut, ber Aluch bes bentichen Boltes. Und es mar, als fanbe bieier Fluch feinen Meiler auch ber ben Frangofen. Ben ben einen befehdet, weil er ju menig erreicht, ja fogar als "Bertierer bes Eitges" bezeichnet und von den anderen gemieden, weil er zu viel getan und als Kriegsbeber veridrien, erlitt Clemenceau in Berfailles, ber Statte femes bediften Trumpbes, Die groute Mieberlage feines Lebens. Gine Wode nach Juteafttreten feines "Friedene". Bertes, am 17. Januar 1920, verfagte fich ibni, ber an bie Spelle feiner Matton treten wollte, bas eigene Wolf Clemencean wurde jum Prandenten ber Republik nicht gewahlt. Gran und vermittert, geachtet und verfent, jog er aus bem Schloft ber frangonidien Ronige in die Berbanung, ein Menidenfeinb, unbeachtet und vergeffen bis an fem Enbe.

Ihm folgte Millerand. Weniger bebeutenb als ber impulfive, unberechenbare Greis. Aber tm Banne Poincards. Millerand mar Die Geele ber Ronfereng von Coa, brutal eine Erpreffung nach ber anderen an ben Dentiden vornebmend. Die belannten Forberungen brudte er mit einer Drobning burdt: Befebning ber Richt. Bum erften Male mar jest biefes Wort ausgesprochen worden und schwebte wie ein Damotlesichwert über ben Sauptern ber beut-Iden Ronferengterlnebmer, Und ban Differant Eruft gu maden gewillt mar, batte ber Einmarid ber Frangolen in Frantfurt und Darne ftabt am 6. April 1920 bewiefen, ber eine Bergeltungsmaßnahme (Canftion!) für bas weitere Belaben beutider Eruppen — fie tampften gerabe unter General v. Watter gegen bie role Rlut - in ber nentralen Bone bes Nubrgebietes hingeftells worben mar.

\_

Rentrale Zone im Rubrgebiet! Fesigelegt burch den Berfailler Wertrag! Wie schlan ber Liger gewesen.... Frei und griefbereit sollte das wirtichaftliche Berg bes Reiches vor ben Heeren Frankreiche liegen; feine dentiche Teuppe, auch nicht unt gegen den Bollchemisnius zu tampfen, durfte sich dert aufhalten, niechte sie noch so schwach sein. Reine! Denn sie ware eine Ge-

fabr für bie riefigen Beermoffen ber "Grande armee" geweien.

Mit ihnen brobte Millerand, Die Deutschen beugten fich in Sva und unterschrieben. Es war im Juli 1920. Im September wurde er an Stelle bes ertrantten Deschanel Prasident der Republik. Sein Nachrolger war Lengues, der im Dezember von seinem eigenen Kriegsmunister Leseve gesturzt wurde, weil er uch in der Entwarpungsfrage Deutschland gegenüber zu nach giebtg gezeigt hatte De nene Mr. gesprach at aber war nicht andelannt Anürde Braad

Man bat bid meltad in Dentidiant bon Berand ein Bilb gemacht, bas nicht frei bon Zetreblern ift. Briand, ber liebensmurbine, umgangliche Diplomat, Brignb, ber Dentidiland nicht emmal übelgefinnt war, ber ladielnb mit Beren Strefemann in Genf touferierte und su Thoirn frubitudes, ein Mann von Einlicht unt toomopolitifcem Weltgefubl and paufifit. idem Emidiag — biefes Bilb ift folich! Artifide Briand, em thyticher Gubfrantofe, nut wallender Kunfllermagne über einem breiten Weficht, brachte in bie Politit bie gange ABendinteit, aber auch Berfabrenbeit feiner faft unbefinierbaren Raffonufdung nut. Gemiß, et hatte bie leidite Aber des Bobennens, mar emmerten tongeleant, zuwortommenb, ja einfamerdelnb, aber ebenfo fonnte er herrifd, abtebnend und grob fein. Er faullerte in allen Farben; Plagte bente voller Pathos an, was er morgen entidiulbigte unt gemminenber Diene; er liebte Deutschland nicht, aber er vergotterte Grantreich und wollte im Grunde baufelbe wie Clemencean mib Bomcare. Was für biefe bie Arnice, bas mar für ibn ber Bolterbinib. Er unteridieb fich von ilitet nur in ber Wahl bet Mittel, Rechelieus Beift fant auch binter . m

Schon im Rriege batte er bie Marifterprandentidaft innegehabt, ein Revandepolitifer, ber ben unversohnlichten Dentidennaffern utchts nachgegeben. Bezeichnend für ihn ift ein Geheimschreiben, das er am 17. Januar 1917 an alle Bouchafter Frankreichs richtete und barm über die franzoliichen Kriegspiele') folgendes fagte: "Die Frage des luiten Rheminers mich unbedingt beiprochen werden." (Mit den Alliterten. D. Berf.) "Gute Geifter in Frankreich,

<sup>· ·</sup> Jacker Ta Con

welche den altetten überlieferungen nationaler Politit getren find, besteben auf bieten verlorengegangenen Erbe ber Frangonichen Revolution, bas notwenbig ift, um unfer "Borfeld", wie Richel en es nannte, zu ichorfen "

Jeht beunste er die Reparationskommilien für uch, zenes Instrument in Frankreichs Sauben, bas aus ben Bertretern ber Alluerien bei ftanb und nichts als eine Redenmarchine war, die automatisch nach dent Wunicke Kranfreichs anzeigte, was Deutschland gablen follte. Briand, sortan der Rerv eines Rattentouigs von Kenserenzen, bandbabte fie meisterhatt

Im 24. Januar 1926 bediente er fich nechtes Rmangmuniters Doumer, ber in Paris von Deutschland 226 Milliaeden verlangte. Aber nachbem im Mary auf ber Ronfereng in London von den Deutschen die Zahlung dieser mabnifinnigen Samme abgelehnt worden war und Frankreich deshalb als Sanktion die Städte Duffeldorf, Duisburg und Rubrort belieht hatte, verwies Briand auf den Zeiger der Rechenmaldime, imerbitilich ftand er auf der Jahl 200. Frankreich hatte also den Wert ber Rubrstadie auf 26 Milliarden veranschlagt

Gewehr bei Fuß fland bie frangofiiche Armee und fab begehrlich in bas Mubrial binab. Das Biel mar nabe, doch jeht legte fich England ins Mittel, Man burfte ben landergierigen Ber bunbeten nicht zu groß werben laden. Auf Draugen ber übrigen Robinettsmitglieber, namentlich Abiniton Churdille und Cerb Eurgons, verlangte Llond Beorge eine Deralfehing ber Meparationsfumme. Briand widvor bem entidiloffenen Auftreten ber Englander mirnet und erlitt eine Schlappe, die Pomcaré thin fithet vergellen bat. Gemen Cturg verbinberte Leight bas Samer ensprafter Nort Georges in Form bes Beripredens, baß England fich am Robremmarich beteiligen murbe, falls bie im Wege eines Ultimatums geforberte Nevarationsfumme von Deutschland wiederum abgelebut werben follte.

4

Der Milliarbenzeiger an ber Nechenmaichine iank zwar auf die Zahl 132 herab, stand aber jest endgultig fest. In Berlin war es die Regierung des Zentrumskanziers Wirth, welche diefe fewele Ferderung vorbebattles onnahm, obwohl die bisber durchgeführten Santitonen on der Rubr nicht rückgängig gemacht wurden. Man frogt uch ersteumt, ob diefer Mann tatsachtich geglaubt hat, durch irgendemes der ihm zur Versugung siebenden Mittel die Rubrbeschung verbindern zu konnen. Kannte er die Politik Frankreiches nicht ober wollte er sie nicht kennen? Man bekennnt einen üblen Geschmack im Munde, wenn man in diesem Zusammenbung an die Auserung Briands in der Kanmer deuter "Die Santitenen sind das wirtlamste Mittel, um die Regierung Wirth zu stußen, an der Frankreich ein großes Interesse bat."

Em furchierlicher Schimpf. De bas Mitglied bes Zentrums, ber Rantler Wirth, in diesem Moment au des wenige Monate juber in Munchen gesprochene Wort Abolf Hillers gebacht baben niag, an bas Wort von ber Adiu...a., die man bem verweigert, ber bie Petriche kufielt Vielleicht tat herr Wirth, ber nut seinem Verbalten die Ehre des bentichen Wolfes bestüdelt bat, sogar noch Schlummeres. Denn nach wie vor prangte über seiner Politik das Motto: Erfüllung!

Kein Winder, daß man feitens der Almerten bie Regierenden von Schlage Wirths mit volliger Mikachtung und kemesmegs gleichberechtigt behandelte. Die Folgen aber splitten nicht fie, sondern das unglutlicke beuildie Bolk. Um es zu bemitigen, war den Allmerten kein Mittel schlecht genng. Das Wolf maste sich gesallen lasien, daß Männer, die sich im Kriege bervorgetan, auf Besehl der Entente vor dem Reichsgericht im Leitzig wie Verbrecher abgeurteilt wurden.

Barum? Em Major, weil er befohien hatte, daß auf Feinde, die sich tot ober vermindet stellten, um von hinten auf deutsche Soldaten zu schnien, teine Rudficht zu nehmen sei. Für die Erzullung dieser absolut leibstverkandichen Pischt im Kriege, erhielt der Officier zwei Jahre Besongnis. Brennend steigt sedem Deutschen die Schamente ins Gesicht, wehn er biefer steisten Erntedriqung, unterfiuht von der eigenen Regierung, der eigenen Justig, gestentt. Generale, Difriere, U Boot-Kommandenten und Mannicasten wurden auf diese Weise dissamert.



heren Briand aber genügte bas alles noch nicht. "Eine hobnische Koniobie" naunte er diese nach feiner Meinung im "Strafmaß zu miehrigen" Prozesie; er tonnte fich das einer Regierung gegenüber leiften, beren Juliiziminister fich dannit bruftete, daß sie das Werfahren auch auf Manner ausgedebnt habe, die in den allnerten Liten nicht verzeichnet seinen

Soldier Laten mar biefe Megierung fabig, die es andererfeits initerließ, der Entente den Lagesbefehl des frangofischen Generals Martin de Bouillon vom 25. September 1915 an der Lorettohobe vorzubalien: "Auf zum Rhein! Dort werdet ihr icon Madchen finden und auten Worn. Gefangene werden nicht gemacht, nur jo viele, damit ich fie ausfragen tann!"

4

Die seeluche und nationale Not des deutschen Boltes fant ibr Seitenftud in der maieriellen. Um fie zu beben, batte man, schon seit geranmer Beit an ben wirklichen Ursachen unt satoler Sicherheit vorbeigehent, die Motenpreffe in Bewegung, geseht und damit eine Entwertung ber beutichen Mart berbeigeführt. 1921 war die Instation schon zu einer gewissen Blute gelangt.

Obwohl die Entwertung ber Mart burch Madenschaften an der Fondeborse schon senber begonnen batte, war ber eigentliche Nater ber Inflation boch em judischer Arzt, Dr. Gilferdag, aus Galizien eingewandert und von der Sozialbemotratte ausgerechnet zum Reichemweiter der Finanzen gemacht. Es traf ein, was selbst das nut den Juden verbindete Zentrum weder gewollt noch vorausgeseben hatte: Die Not wurde großer, die Lebensmittel teurer; auf ben Banten zerfloßen allmablich die Sparguthaben zu nichts und ber groute Teil des Wolfes wurde an den Bettelstab gebracht.

Bielieicht ware ein frubieitiges Abbremfen ber Inflation noch nieglich gewesen, wenn Frankreich in ihr nicht die große Chance seiner Politik erblickt batte. Jede Masinahme, die zu einer Wermunderung der deutschen Zahlungsfahigkeit und Bermugenstraft subrte, war ein Schritt weiter zur Beremigung der Roeinbesekung, ein Schritt weiter zum Rubrgebiet. Wenn Deutschland nicht tablen konnte, dann genigte die Fenstellung ber Neparationskommission, das jich das Neich einer Berfechung gogen den Bersacker Bertrag

idmidig gemacht habe, und ber erforberliche Nacmand war gegeben. Die entiprechenben Feststellungen ber Reparationsfommusion hauften sich im Berein nut immer hestigeren Augustien auf die Mart an der Borfe in Paris.

4

Diefe Intfache batte Briand auf dem Minifterfeffel bieber gehalten. Allein feine zehige Anisperiode follte nicht mehr von langer Dauer fein.
Poincaré, ju der Zeit Borfibender des Auswartigen Ausschuffes in der Kammer, verfolgte
iede feiner Handlungen nut Argusaugen. Und
es waren nicht gerade die besten Abi niche, nut
benen er Briand nach Counces fahren ließ

Dort, an ber Riviera, fant unter fraklenbeni Winterbinmiel ant 6. Januar 1922 eine Befpremung bes Oberften Rates ber Muterten fatt. Plend George batte es fid in den Ropf gefest, einen Ausgleich zweichen bent politifchen Inperialionius Frantreide und Wirtschaftsingeria. lionius Englands berbeiguführen. Er ging babon ans, bağ bie QBelimirifdiaft frant unb eine Rataftrophe nur ju vermeiden fet, weun in einer Konfereng, bie in Genna fattfinben follte, eine Regelung aller Wirtidiafrofragen vorgenommen werbe. Unter hinjugebung Dentidlande unb Ruklands. Amerita batte fich biefer Roufereng von voruberein verlagt. Aber bie Ruffen wollten nad Benua tonimen, und es beftand Ausficht, bafi man bie Frage ber ruffifden Borfriegs. fdulben an Frankreid aufrollen tonnte. Eine Gefundung ber Wirtidaft aber mar ome Dentidland unmeglich, bas gerabe ein Stinidungegefuch fur die nachife Zahlung au bie Abnerten eingereicht batte. Motwenbigermeife werbe man alfo auch über bie Tribute fprechen traffen.

Dagegen jedoch mehrte fich in Cannes Briand gunachft mit aller Kraft, erflarte fich aber ichließelich boch bereif, ben bentiden Unterhandler, Rathenau, wenigstens anzuboren. Er tat bas, weil Plond George zur Befriedigung bes franzosischen Sicherbeitsbedürfnisses den Abschluß eines Bertrages vorschlug, in welchem die Oftgrenze Frankreiche von England garantiert werben follte

Das mar juviel für Pomeare Er wollte feine Garantie ber Englander, tein Beiprad uber Resparationen - er wollte den Ribein, die Rubr!

Er mobilifierte bie Ranuner, die über bie Politit D. anda in belle Emporung gerief Der Ministerbrähbent wurde von der Konjerent zuruckgeruren und einen Log fpater geiturgt. Mabmiend Peincare nabin bas Steuer Franfreichs in bie Band.

Poincares Chatten fant binter ber Renferen; von Senga. Am 10, April 1921 batte ne meeiner Beteiligung von breimnboreifig Staaten begonnen. Dod man tam nicht vom Bled, weil ber frangonide genaninunnier Barebon bei bem Berfuch, Die Tributirage gu bernbren, fofort bie Berbotsiniel Pemcares emperbeb. Baribon batte einen anderen Plan. Er zeigte fich bereit, bie rufufden Bortriegsidinteen gu ffreichen, wenn Die Ruffen von Deutschland Neparationen verlangen und diefe an Frantreid, abereten wurben

No dem Chef ber ruffifden Abteilung im Ber-Iner Auswartiger Unit, Freiheren von DtalBabn, berichtet wurbe, bağ eine folde rutulde frangefilde Bereinbarung furs vor bem Abidinft fei, befimmite er ben Auffenmunfter Ratbenau batu, ich nut ben Ruffen in Rapollo ju treffen, Dier fam am 16. April em bereits entworfenes Ab. tonnnen guftanbe, nach welchem gmifchen beiben Ctaaten ber Frieden auf der Grundlage ber Gleichberechtigung und bes gegenfeitigen Beraichtes auf alle forberungen bergeftellt murbe. Es war bies bie Leguibierung bes burch Werfailles aufgehobenen beutichenififden Friedenevertrages von Breit-Litowif. Der Febler in bem neuen Abtommen lag barin, baf Rathenan es mit ober obne Abficht verabiaumt batte, ben Ginbau von Schahtlaufeln gegen bie bemmungefole toniminufiliche Propaganda in Dentichland vorinrich nert.

Mit bem Diopoflo Bertrag mar die Renferent von Cenua vor allem fur bie Frangofen erledigt. Entruffet fuhr Barthen ab, in Paris ladelub empfangen von Pomenre, ber fic bie Sante rieb und fofort bie Schlinge fefter jog, bie feit Berfailes um ben Bale ber Dentiden lag. Won jest ab fubr er Conntag für Conntag gur Ginweißung von Arwgerbentnialern, um fide beuch. lerifd im Gedachtnis an bie Teten bes Welf. frieges über Denifchland gu bellagen. In Bar le Duc gab er jum erffenmal ju ertennen, bag er bereit fei, auch ohne bie Berbundeten an die Rubr ju geben: "Wir werben bie Dechte Franfreichs auch in voller Unabhangigleit ju verteitigen

minen", rief Pomiare aus. "Wir werben nicht etre einige Wagte vernachlästigen, die uns ber Berfailler Bergrag bietet! Wie werben nicht bulben, bag unter ungludfides Sand unter ber Lan bes Wieberouchanes guiammenbricht, mabrend fein Madibar fich weigert, bie nötigen Unffrengungen gur Begoblung femer Gauthen gu naterachmen"

Indeffen erfullte bie beutidie Regierung weiser, bis bie Raffen leer und bas Wolf refflos ansgepewert war. Da bamten fich bie Stundunge. gefude. Pomenre aber blieb bart. 216 int August 1922 der Oberfie Rat der Allnerten, befonbers Llond George, Deutschland ein Moratormu gewahren wollte, erflarte Poincare finr: "Es gibt tem Moratorium!" Darne leate er Lloud George ein "produttives Pfanterprogramm" bor, bas einer Beidilagnabme bes gefamten bentiden Staatebenges im Reidi gleichtam inib in ber Ruhrbelebung geprelte.

Llove George lebnte entidueben ab. Geit gwei Inbren tampite biefer Mann einen tragifdien Rampf gegen fein eigenes Wert, gegen Bertailles, mit tun emfeben gu minfen, ban bie von ibm mitveridutbete Ratailrophe bod nicht verhindert merben tonnte und ber Beifi Clemenceans. bie Grundiabe Ricbelteus ftarfer maren. Da wandle fid England gum erften Male feit Ariegebeginn offentativ von Frantreid, ab

Dentidland bat und flebte. Gelbit bie Reparationetonunifion fellie feft, baf bas Reid rabbingsunfabig war. Es nubie bidits. Zwar war Pomeard nun vollig isoliert; aber seinen Weg grug er bennedi weiter.

Jebt erft erfaunte bie Regierung bes Zentrumemannes Birth ben volligen Zulammenbruch ibrer Politit. Gie rammte bas Relb, genteinfane nut ben Sogialbemolraten, bie fidt vor ber Berauthvortung ideuten für bas, was fam; für bas, was fie bem beutiden Boll unt Erfer eingebrodt batten Un bie Stelle bes Reichpfanglere Murth erat ber Beneralbirefter ber Bamburg Unierita-Line, Gebeimrat Dr. Cune. Aber auch er vermodite ben Bong des Schidfale nicht mehr aufjuhalten. Denn bartnadig blieb an ber Geine Peincaré.

Im 26. Dezember 1922 fieh er bie Revarationskomminion festikeilen, baß Deutschland
tm Laufe des vergangenen Jabres zu wenig holz
und Telegraphenstangen geliefert habe. Es
handele sich demmach um eine Verzehlung im
Sinne des Aubang bi, Paragraph 17 des Verjailler Vertrages. Entrest rief der englische Vertreter in der Reparationskemminnen aus: "Das
ist eine kumpige Antlage, sie ist nur als Verbereitung für etwas anderes vor die Kommission
gebracht worden! Oliemals seit dem trojanischen
Krieg bat bas holz mi Schichaft der Voller eine
so surchbare Rolle gespielt"

Dolif? Poincaré judte bie Adiein, ple er biefe Außerung vernabm. Gein verichleffenes Greifengelicht war blaß und rulig. Er glubie and sprubte nicht wie Clemenceau. Er fagte nicht brüst wie der Liger: "Ich fubre Krieg!"— sondern in dem Genast des zunfigen Advolaten aus Lothringen batte man die unausgesprochenen Worte lefen tonnen: Ich jubre Prozeß! Und aut der talten Mitene eines negesbewusten Anwalts furz vor der Ueteilsverfundang ordnete er die Atten und bereitete fie vor, um das Urteil durch seinen Gerichtsvollzieher vollibrechen zu laffen.

Wer follte ibn hindern? England? Es war in seinen Entschliebungen durch ben Bormarich ber Jungtürken in Klemasien berart gebenimt, bak es Pomearé in Europa freie Babn geben minite. Auf besten Berantabung konnte baber bas Urteil gefällt werden: Am 5. Januar 1923 beschloß der franzosische Ministerrat einstemning die Besedung bes Rubrgebietes.

1

Der "Grande armice" aber wurde bie Molle bie Berichtsvollziehers zuteil. Dier Jahre fcon ftand fie am Rhein, vier Jahre achte die rheiniche Bevollerung unter bem Griff einer eisernen Fauft im Raden. Bier Jahre hendurch erlitten beuische Stamme bie Schniach, von Plogern brangfaltert zu werben.

Aber bas war nur die eine Seite ber frangofiiden Beiebung, die andere teigte weichere Bige. Sie wurde verforpert in dem Praffdenten ber Rheinlandfenunguen, Paul Turard, dem Freunde Poincarés. In Robleng, aus Dennichen Ed, residierte er, gegenüber dem

Shrenbrettfein, auf bem fich die Erikolore im Winde blabte.

Errard hatte es sich jur Aufgabe gemacht, die ebeineiche Bevollerung neben Drohungen auch mit Lectungen gerugig ju machen. Unerprudlich war er in den Lobesbmunen auf die Zwildation leines Landes, unermüdlich pries er die Borteile, der das Bolf am Rhem baben würde, wenn es vollends zu Frankreich gebore. Dichts war ihm zu viel. In seinem luguriös ansgestatteten Palast spielte er den freundlichen Gustageber und ließ den Sett in Stromen siegen bei den Empfängen zur Zeier "des Sieges am Rhein"

Im Verein mit der frangofichen Armee fiellte er jo recht ben Janustopf Frankreichs bar, bas in diefer Seite feines Wefens als die große Dame ber Geichichte an den Mein gertommen war, zurechtgemacht mit allen Mitteln echt Parifer Kunft, um zu gewinnen, was robe Soldatenfauste zu beugen nicht vermocht

Aber Lieard merfle wohl bald, bag aich auf foldte Art bei ben Deutschen nichts zu erreichen war. Als fich der große ichwere Mann vor dem Bilde "Rhemübergang im Zeit Erdnig XIV." mit General Allen in Feldberriftellung photographieren ließ, da war es auch für ihn bereits beschlossene Sache, bas Rubrgebiet mit Gema tum franzosischen Glacis zweds Festigung der Stellung am Rhem zu machen.

4

Die Borbereitungen woren fantlichft getroffen. Poincaré ftellte der beutschen Regierung
bas Urteil in: Frankreich werde eine Abordmung
von Jugenieuren und Beamten in das Ruhrgebiet entfenden, deren Aufgabe in der Gorge
für die Erfüllung der deutschen Verpflichtunge .
bestebe Zum personlichen Schut und zur Sicherung ihrer Arbeit seien der Abordnung auch
militarische Abteilungen beigegeben.

Aberbung und militaride Begleitung? Die Abeinbruden erbrobnten imter ihrem Schrift, unter bem Rattern ber Tanke, unter bem Tremmeln der Pferdehufe und dem Poltern ber Geichübe. Die Mariechause tlang auf: Bierzigtaufend Franzoich marichierten am 10. Januar 1923, überschritten ben Rhein auf dem Weg zur Rubr.

## Fragekasten

### E. G., Golingen.

Politinde Leiter, die nach bem 30. Januar 1933 Mitglieb der Pariei inneben, fonnen bann PO-Uniferm tragen, wenn ihnen bles von ibrem zuftandigen Gebeiteträger genehmigt wirb. Sie muffen fich vor Anlegen einer Uniform feboch im Bops eines amiliden Ausweifes bes juffandigen Perfonalames der PO mit Emtrogung bes genehmigten Dienftranges bestuden.

Memblabeich haben Politische Leiter, bie nach ber Machtübrenahme Mitglieb ber Partei wurden, eine in ber Daner burch ben instantigen Sobeiteträger sestigenlegende Zeit (etwa 1/4 bis 1/4 Jahr) obne Dienstrung brem Denit nachzusemmen. Gebann erbalten sie ben medrigsten PO Dienstgrab und werden so nach Neuahrung vom judandigen Gebenstrager 1/4- bis Schahruch beibetert, bis sie ben sur sie juständigen Dienstgrad erreicht baben

Wenn die Actreffenben Dienft in ter Rreis- ober Gauleitung verleben, ift bet ber Belorberungelaufbabn ber Dienfigrab eines Amesleiters und Boberistragers ju iberfpringen.

In einer beim juffandigen Perfonalami gefährten Beforderungeliffe find bie entiprechenben Eintragungen vortunehmen bim, bem Perfonalami auf Grund diefer Lefte von Beit ju Beit Worfchlage ju machen.

### D. 28., Freimalban,

Auf Erind der Anordungun bes Stoboleiters ber PD Dr. 12 54 vom 13. April 1934 ift bas Trogen ber alten PO-Uniform (buntelbraumer Stoff) nut und ohne neue Abseichen gefluttet. Das Tragen ber alten Uniform ohne Abseichen ift nur bann aufaffig, wenn bie neuen Abseichen noch nicht beidrafft werben fannten. Ein Berbot, neue PO-Abjeichen auf ber bieberigen PO-Umform ju troisu, ift unge affig

Seibfiverftaublich bebt bie Anordnung einer übergeordneten Dieufiftelle bie Bestimmung einer auchgeordneten auf.

#### 28. R., Roblenz.

Die Berleibung bes Dienftranger eines Pelituden Leiter errolgt bei Parteigewellen, bie in ber MEN intig find, nach ben Beilimmungen bes Perjonalamten unter befonderer Werdeftichtigung des Rundidreibens den Reichsberganifationsleiters Rr. 38 34 vom 30. Juli 1934. Der Dienftrang tomant zedech nur bann in Frage, wenn ber Betreffende Parteigenoffe ist und in den Stab bes Nuren für Boltswebliabet eingebont wirk. Die Matarbeiter ber NEB als betreuter Deganisation haben beinen Dienftrang ber Partei

## B. 29., Berfa

Ortsleiter ber Ren haben leinen Dienftrang ber Partei. Der Autstetter ber Ortsgruppe ben Amtes fur Boltowoh fahrt erbalt leinen Dienftrang nach ten Bestimmungen bet Perfenalautes burd Berleibung fentens bes Ortsgruppenleiters. Dienrbeiter ber DAF baben teinen Dienftrang ber Partei, ba bie DAF betreite Organisation ber Partei ift. Dienftrang wied nur babn verlieben, wenn ber Betreifenbe Parteigeneffe ift und als

folder in den Erab b.o. NE SO bem W.C. 6. o.c. igebaut wurde. Die Sier eibung eriolot nach ben Befranzungen den Personalaufen auch b. "af. geogen Debeuserauer Nicht Paristannobe in der Lief konnen Uniterm erbalten nach Abfah II bier III der Angebrung Die 55,74 bes Reichsorgannution: eiters von . Otteber 1954.

#### W. Ct., Poiedam

Ein Politiicher Lenter, ber fein Am ausgeseben bat, bat telburgemant ich micht in ur bie Berferen trauen. Zum Zirilangug bagegen tonn bas Braunhemb ohne Arnbinde getragen werden.

## R., Deffau.

für einen Parteigeneffen, ber in früheren Jafven aus ber Bewegung ausgetreien und ihr bonn in fpaterer Zeit wieder beigetreten ift, befieht leine Moglichloit, bie frühere Mitgliebenntwicht wieder zu erhalten.

## E. B., Sannover,

Nach ber Mettugung bes Oberften Parteiger de's vom B. Januar 1934 ihnnen Legenbrüder inter teinen Umftanden Mittglieder der Partei fein, Eine Ansnahme in lediglied für ben Rall vergefeben, daß der betrer ente Porteigenoffe bereits vor bem IO. Januar 1933 jegliche Bindungen mit der Lege geloff hat, And in bielem Rall-barf ber frubere Freemaurer memale ein Parteiame beifte ben

### N& DAP, Hagen

Einem Beltogenoffen ift bie Jugeborigfeit jur De DIP nicht erlaubt, wenn biefer mit einer Perfen underritder Ibilammung verheiratet ift. Diefe Beitemmung beitebt fich auch auf alle Rebenorganifalienen ber Remmung beriebt fich auch auf alle Rebenorganifalienen ber Red DIE

## B. J., Roebach

Ortegruprenteiter bes Inien für Benme fann feibfiverfanblich nur jemant werben, ber Beamter ift.

## P 3., Landeberg a b. Barthe

Ein Pa., ber Mitglieb bes Melwill, unf an biefen bie vollen Beiträge entrichten, ba es fich bei beim Melwicht um eine Glieberung ber Pariei, fonbern lebigieb um einen Merband hanbelt, ber von ber Pariei gefinbet wirb.

## Me B, Reblem.

Aus ter Anjeage eft nebt erficktlich, nen welche Richttenen bes Trembinders, Gian Roblem Tree-Birlenfelt, en fic handelt. Da die DieB eine von ber DieDISP betreute Organisation ift, burjeen bie Nichtlemen bes Trenbanders nicht in Betracht fommen. Jur bie Regelung ber Liebalter ift ber Gaulagenführer ber MeD guftandig

#### F. St., Lengenfelb

Ce und jones and weneth to one E flang ale Ausbilder im Gelandeivert fich bei ber Perfonalabieilung bes Chefe bes Ausbildungamelens, Arrlin W 35., Friedrich-Bildelim Strafe S, nurer Beilügung eines Lebenelopies und Federeifengebogens zu bewerben.

# Das deutsche Buch

Guftaf Keifinna:

Die beutsche Vorgeschichte eine bervorragend nationale Biffenschaft Mangue-Biblierbet, Band 9. Werlag Emt Kabipich, Leipzig, 6. Austage, 1954. Beb. 9,50 RM.

"Wer unfere frubeite und eigenfte Act rein und unverfalicht auf fich wirten laffen will, ber muß bei ber Morgefdicte anfragen, Und baburd befint biefe junge Wiffenichaft einen in bervorengenben Gegenwartomett, ibre bebe nationale Bedeutung." Diele Berte ideieb ber Altmeiffer ber beutiden Morgeididteferidung aut 1. Anguft 1914 in ber Berrebe jur gweiten Auflage bes vorliegenben Bertes. Durch Erweiterung eines 1911 gebaltenen, mit flurmifder Begeifterung aufgevommenen Bortrage entffanten, bilbet biefes Bud bas erfte Donriwert im Rampf gegen bie Linge ven ber Unfuliur unterer germanifden Morjabren, Die Bennblage für bie nach tem nationaliegialififden Umbrud enblich allgemein bei uns burchgefente Deumertung unferer nerbiid-germanie iden Frubieit. Jahrzehnrelang burch bie bamale berrfdenbe Richtung ber Gefdichto. und Alternummmen. idaft betampft, bar beute Bnitaf Roffinnas weltaurdaue lich-wiffenichaftlichen Streben im neuen Stnate, ben er leiber nicht mehr erleben bnrite, feine icoufte Erfulung gefunden. Die in biefem Buch gegebene flore Ausbeutung ber Bobenfunde, bie Chilberung ber germanifden Autbreitung, bie glangenbe Darfiellung, inebeienbere ber Bronge- und Gifengeit, behalten ibren unverganglichen Wert, mag and, namentlich burd bie Arbeiten ber von feinem Beif erfulten Schiler, in Einzelfragen immiiden Die Foricbung in wenen Ergebniffen gelangt win, Um eie Reuntnie von der oltgermonifden Sochhitur jum Ingemeingnt bee beutiden Bolten werben gu laffen, ift feine mittefte Berbreitung erwunicht.

Der neue Raiender des bentiden Boiles

Werlag Deutide Arbeitefront, 1935, Preis 0,75 MM.

"Dem fcaffenben Bolte" ift bicies ichone und und fangreiche Bondbuch gewidmet, bas un Auftrag ber Deutsichen Arbeiteirent unter Mitwirtung ber Reichoftelle gur Forderung des bentichen Schriftiums mit dem Little, Jahrbuch ber beutichen Arbeit 1935" foeben erichienen in. Dr. Robert Len ichrieb bas Borwort im die Dentiche Arbeiteireut, hans hagemeber für bie Reichoftelle.

Ander einem finnvollen Kalendarium, gabireiden Gefendtebaten und ben Befallenen Daten ber Bewegung geben 35 Auffahr fubrenter Manner einen febr leiensmerten und überrafdund vielfeitigen überblid über bie Lebensfragen, bie bas ichaffente Bolt bewegen.

Die Geunblagen bes beutiden Rotionalftaates Abelf Ditters entwidelt Reichemmiller Dr. Frid. Uber ben bentiden Arbeiter im Ranni um bie Weltanidaunng fpricht Reichsleiter Alfred Rofen berg, und zu ber wichtigen Raffenfrage trgreift Dr. Groß bas Wert. Anegezeichnete Betrachtungen und Bilber aus bem Leben bes beutichen Irbeiters bieten Beltrage von Somary van Bert, Euringer, heinrich Lerich, Alfred Rarraich, Job Zimmermann und aneere nambaite Autoren. Beion-

bern eingebend werben ferner bie forialpolitifden Fragen behaudelt, bem neuen Arbeiterecht bis jum Arbeitebienft und jum Ginn bes Arbeiteplagaustaufdes. Ergangenbe Muifage über Arbeiteerum und Golbatentum, über ben Ginn ber Technit, über bas Corffttum, über Leibesubungen, Gieblungs. unb Bilbungefragen runden bas Bild ab. Bu ben intereffanteften und ficher meift gelefenften Beitragen geboren ber Beididreauffage, bie mit Umeritubung eines febr reichhaltigen Bilbermaterials ben ber Urgeit bes Germanentume bis in die lebende Gegenwart bes Reide Areli Ditlere fubren, Auch Beaudetum und Lebensgefialtung ben bentiden Boltes werben gebubrent gemurbigt. Drei mertbolle Bettrage über Kunft in ber Deutiden Arbeitofront, über Bilm und über Meifen mit "Kruft burd Fronde" laffen auch Rufene und Frobfinn ju Recht tommen, fo daff ber "Malenter ber Deuriden Arbeit 1935" wirtlich jebem ichaffenben Deutiden einen obgerundeten Uberblid über Die Rufe bes beutiden Dafeine und einen wertvollen Lebenoftoff von bauernbem Wert bietet.

Der Kalender wird infolge feiner Bielfeitigleit, feiner Billigfeit, ber voltstunlichen Saliung und gediegenen Ausftaltung febr idnell bas werben, weju er beftimmt ift:

Der Breund bes ichaffenten Boltes!

J. O. S. Sdutg:

Jube und Arbeiter, ein Abidnitt and ber Tragobie bes bentiden Boltes

Mifelungen-Berlag, Leipzig, Berlin, 1914, Dr. 4,60 RDI.

Das Bud ift von einem Sachverftanbigen und mit Bilfe beachtlicher Quellenterte geschreieben und bietet viel Meued. Es gebort in bie Danbe aller leiberen Marriften und aller berer, ble fich mit bem Judenproblem ernftbaft auseinanderfenen wollen. Das Buch ift fifte bie Aufnahme in öffentliche Buchereien geeignet und wird empfoblen.

Briebrid Griefe:

Minter (Meuanflage)

Derlag Carl Coulinemann, Premen, 1933. Dr. 3,80 MDt.

Geit die amibentiden ober ben Dentichen welensfremben Bucher ausgeschieben ober verbraunt worden find,
ift in Deutschland endlich auch Raum für die Bucher ber bentiden Dichter. Go ift neben Jüngers "In Stablgewittern", neben Blunds Trilogie "Werbenbes Bolf", neben Benmelburgs Büchern auch Friedrich Griefen "Binter" noch ein mal ericht einen. Der alte Berlag, ter bas Buch 1927 berausbrachte, eriftiert nicht mehr. Jens bringt ber Werlag Carl Schünemann, Brement, biefen Roman, ber aber viel mehr ift als ein Roman, in einem funftleeifden Unsichlag und Einband herans.

Dielen Buch ift ein Mothus, Rue im "Emigen Acter" bat Griefe ihn ebenie großartig ju gestalten gewußt. "Das lebte Beficht" erreicht nicht gang die motbische Dichte und Schwere olefer beiden Werte. Dier, ist "Watter", ist bas Jeufelte wirtlich ins Diebleite eingebrechen. Dier tragen die Meufchen an einem Schiffel, das nur die Uberiedischen zu tragen vernögen. Dier wurde in einem dentichen Dichter das Gebeinmis bes ewigen Actes ichen Bertalt, als zahllose Deutliche noch ber gebeinmisleien artsrenden Problematit der Literaten velagen. Dier ist ichen bamals ein großes einsauses Bespielt für die tomniende deutliche Dichtung aufgerichtet worden. Ein Buch, das wir darum unr empfehlen sonnen.

Auflage ber Januarfolge: 950000

Antibende, und auszugeweise, nur mit ibenehmie me der Schriftleitung. Berlog: Widesschulungaamt der NG-DAP in der ANF. Hampfichmilleiber und vernetwortlicht kinnt Jehort d. Berlin Wo, Lelpfiger Plat 14. Fernrul A.2 Flora (1118), Truckt Auchbruche werkstätte Genbis., Berlin.

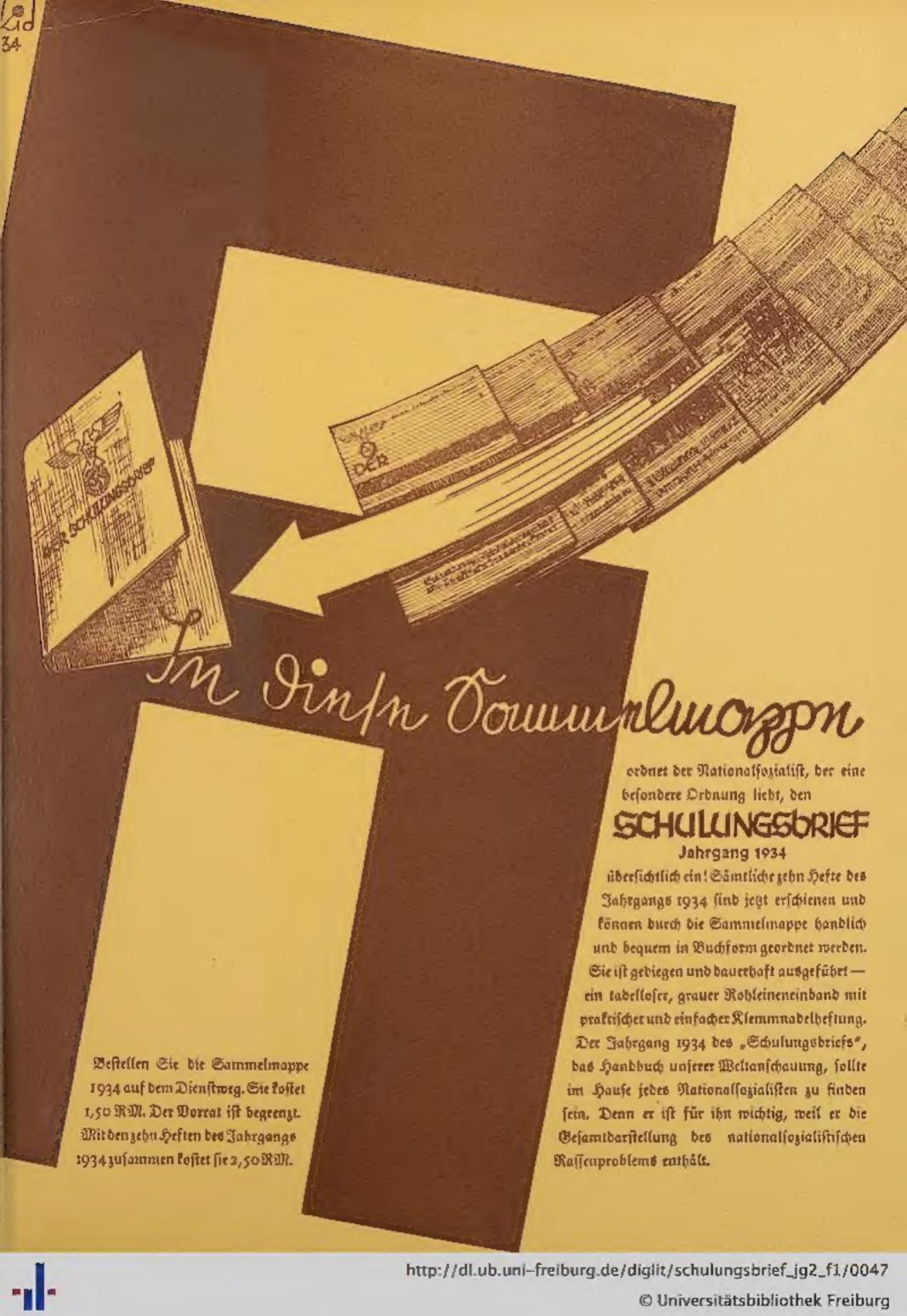



# Das deutsche Buch



bers eingebend werben ferner bir fogialpolitifden Fragen bebanbelt, won neuen Arbeitsrecht bis jum Arbeitobienft und jum Gina bes Arbeitsplaganstaufdes. Ergangenbe Anflage über Arbeitertum unb Golbarentum, über ben Ginn ber Tednit, über bas Schriftium, über Leibesubnugen, Gieblunge- und Milbungefragen runden bas Bild ab. In ben intereffonteffen und ficher meift gelebentien Beitragen geberen bie Beididisauflage, bie mit Unterfingung eines febr reichbaltigen Bilbermaterials von bee Urgeit bes Germanentums bie in bie lebenbe Begenwart ben Reichs Abolf Sittern fubren. Auch Branditum und Lebensgeftaltung bes beutiden Bolfes werben gebubrent gewurdigt, Drei wertvoffe Beitrage uber Runft in ber Deutiden Arbeitafcont, über Bitm und über Meifen mit "Reaft burd Freube" laffen auch Kultur und Grebnun ju Drebt tommen, fo baf ber "Ralenber ber Deutiden Arbeit 1935" mirtlich jebem icaffenten Drutiden einen abgerunteten Uberblid über bie Bulle bes beutiden Dafeins und einen mertvollen Lebensfioif von bauernbem Bert bietet.

Der Malender wird infolge feiner Dielfeltigfell, feiner Billigfeit, ber vollenumlichen Sultung und gebiegenen Mumlatrung febr ichnell bas werben, wegu er beftimmt ift:

Der Frennt tes ichaffenben Boltes!

## K D. B. Shuly:

Jude und Arbeiter, ein Abidnitt aus ber Eragodie bes beutiden

#### Molles

Mibelungen-Berlag, Leipzig/Berlin, 1934, Dr. 4,80 RDt.

Das Und ift von einem Gadreeflanbigen und mit Silfe beachtlicher Quellenterte geidrieben und bietet viel Menes. Es gehört in bie Baube aller fonberen Mineriften und aller berer, bie fich mit bem Jubenproblem ernftbaft auseinanberfenen wollen. Das Buch ift fur bie Aufnabme in öffentliche Buchereien geeignet und wird emploblen.

#### Friedrich Briefe.

#### Binter (Menauflage)

Berlag Corl Connemann, Bremen, 1933, Pr. 3,60 MML.

Geit bie antibeutiden ober ben Dentiden weiendfremben Budite ausgefdieben ober verbrannt morben finb, ift in Dentidland enblid nuch Rainn für bie Budier ber tentiden Dicter. Co ift neben Jungere "In Ctabi. gemittern", neben Munde Erilogie "Werbentes Bolt", neben Beumelburge Budern aud Briebrich Briefes "Dinter" nob einmal erichlenen. Der alle Berlag, ber bas Bud 1927 berausbradte, eriftiert nicht mebr. Best bringt ber Werlag Carl Gounemann, Bremen, biefen Roman, ber aber viel mehr ift als ein Moman, in einem funfferuden Unidlag und Einbaub beraue.

Diejes Bud ift ein Muthun, Mur im "Emigen Ader" bat Briefe ibn ebenio gronartig in geftalten gewuhl. "Das lente Geficht" erreicht nicht gang bie unthifde Dinte und Comere tiefer beiten Werte, Bier, im "Winter", ift Das Jenfeite mirflich ine Dieofeite eingebroden. Bier tragen bie Meniden an einem Cottfal, bas nur bie Uberirbifden in tragen vernwaen. Dier murbe in einem bentiden Didier bas Giebeimnis bes emigen Adere ichon Beftalt, ale jabliefe Demide noch ber gebrimmielojen artfremben Problematit ber Titeraten erlagen. Bier ift icon damale ein großes einfantes Beifpiel für bie tommente bentide Didtung aufgerichtet werben. Gin Bud, bas wer barum uur empfehlen fennen.

ngen ber Edbiffenang, Berlag : Reint Grufungoumt ber De Sult in ber Dulf-Samprichrift iter und verammonellich merr Je ferich. Pertie Wo, Liefger Blot 11, Jerurd A.2 Flore 0019, Leucht: Buchbruche werbftitte Gerbid., Berlin.

40

护